

BORNITH Emblemata Ethico-politica, 4to.
containing 50 pretty engravings in circles, with
Latin and German verses, calf, (from the library
of the Duke of Sussex) 10s 6d Moguntiæ, 1669















# JOCOBI BORNITII EMBLEMATUM STLLOGE PRIMA.

I.

Est Deus, esse suum, noscendus Trinus & unus; Prende side, humanâ quod ratione nequis.



Daß GOtt im Wesen eins und dren: Der Glaub begreifft kein Phantasen.

DEUM

I.

EUM esse TRIUNUM Christianaveritate profitemur, & cuncti in Baptismato confessi sumus ac vovimus. Attestaturid Christus, Matth. 28. Euntes, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, & Fi-

dij, & Spiritus sansti. Et S. Joannes 1. Joan. v. Tressunt, qui testimonium dant in Calo: Pater, Verbum, & Spiritus sanstus. Tressunt persona, non una; ideoq; distinguimus, sed unam ab alia non separamus. Patri attribuitur Potentia, Filio Sapientia, Spiritui Sancto amor & bonicas. O Pater, ô Fili, ô Spiritus Sancte! Unusquisq; vestrum Potens est, imò Omnipotens. Unusquisq; Sapiens, imò ipsa Sapientia. Unusquisq; Bonus, imò ipsa Sapientia. Unusquisq; Bonus, imò ipsa Sapientia. Unusquisq; Bonus, imò ipsa Bonicas. A Vobis sunt omnia, per Vos omnia, in Vobis omnia. Imò à Te, per Te, in Te (quia una sola es Divinitas, ô SS. TRINITAS) sunt omnia. Attestatur David Psal, Sz. Tues Deus solus. Et Ecolesiasticus 1. Vnus est altissimus Creator omnipotens, & metuendus nimis. Tressunt, qui testimonium dant in Calo & c. & hi tres unum sunt, 1. Joan. v.

Sed quid Solem intuemur? Si sapimus, oculos claudemus. Fides Talpa sit, oportet. Nimirum non posse in parvulam sossam exonerari Oceanum, Augustine docuisti. Manu tamen non semel ad tanta mysteria nos duxit Cœ-

lum.

#### II.

In Domino sumus & nos vivimus, at \( \gamma\) movemur, Spiritus hicradiis omnia Lucis agit.



Von GOtt das Wesen und das Lebn Istaller Dingund das Bewegn-

A DEO

#### II.

DEO omnia, sine labore, sine difficultate, sine resistétia. Creavit omnia, coservat, & ab illo omnia pender, atq; in nihilum redirent, fine ejus manusustentante. Omnia egent ejus potentias quia sine illa nee Sol lucere, nec ignis calefacere, nec homo se posset movere. Et cum homo, Cælum, Sol, Angeli exnihilo sint, nec actionem, nec motum, nec stabilitatem habent sine illo; Omnia portat verbo vir. ... sue, inquit Apostolus Hebr. 1.112: quia sc. nutu & potentia sustentat totum pondus creaturarum; quali Atlas mundi, simul moyens, moderans, ac gubernans omnia: Est Deus quasi Currus portans totum mundum, & sustentans omnes creaturas, quæ alioquin redirent in nihilum; lpse quoque simul'est Auriga, currui præsidens, movens & gubernans tum per se, tum per Angelos; quia eorum ministerio rotas hujus currus movet, regitq, per easi gyrans Cœlos, tempora, resquomnes fortiterac suaviter disponens.

## III.

Lactatur mundi medijs Ecclesia in undis: Sed tamen in portum ducit aget q3 Deus.



Die Kirchtreibthin und her der Nord/ Sodoch GOttfahrtzur Ruhund Pfordt.

FIDES

## III.

"IDES Christiana & Ecclesia Catholica innumeras passa est persecutiones, non solum ha reticerum plurimorum, qui conati sunt diversimode destruere fidems Catholicam, sed maxime passa est tribulationes & persecutiones à Tyrannis, Infidelib?, Regibus & Imperatoribus, mon uno solum, veliduobus, sed plurimis, & per universum orbem, utà Nerone, Domitiano, Trajano, Antonio, Severo, Galeno, Juliano, Decio, Valeriano, Diocletiano, Maximiano. Maxentio, & aliis multis, & tamen nunquam potuit prosterni, licet, persecutiones hebuerit non solum in remporalibus, sed & in spiritualibus. Enim verò suere, qui non modo verbis, sed & sanguine usquad mortem eam defendere voluerunt. Tanto autem magis præclara extitere fidei nostræ testimonia, quanto innumerabiles penè Martyres pro ipså sanguinem suderunt. Ait enim Hyeronimus in Prologo Martyrologii, quod nullus in Anno dies, exceptis Calendis, in quò non possit Ecclesia Festum 5000. Martyrum celebrare; Ethoc valde mirabile fuit, quod in toto terrarum orbe, tanta hominum multitudo, pro co; quem nunquam viderant, rantis se cruciatibus exponeret, acmortem libenter sustinerer; Irag verum:

Fluctant; ast nunquam mergitur ika ratis.

200

#### IV.

Non venit ad Patrem, nisi quem Pater attrahat ipse. Nostra Dei est manui subjicienda salus.



Miemandzu Christo IESU kömbt/ Den nicht der Vatter zeucht vnd nimbt

DEI

# I V.

El inhomines amorem testatur Vocatio Qui quantus & amore hoc & honor hominis? Indigni tamen amore hoc & honore multi; Ad nuptias vocati adesse noluêre: nemo autem intravit, nisi vocotus; quia Rom. 1x. Non voleniis, nec currentis; sed miserentis est DEI. Et Joan. 6. Nemo venit ad me, nisi Pater meus traxerit eum.

Magna Dei attributa hæd duo sunt: Misericordia & judicium; Sicunain Vena aurea inerat Manna misericordia, Hebr. 9. & Virga Aaron, ad memoriam iræ in seditioso exercitæ. Pro parvulis & superbis. Sic placitum est zibi. Matth. xi. Crede, time; mare ne metiare; I abyrinthum inire suge. Hoc nôtis: Prædestinatio purè sit, sine intuitu meritorum; quia misericordiæ est actus:

Atreprobatio fit intuitu peccatorum; quia justitizest. Cooperari autem debemus vocanti Deo. Conformã-

da humana voluntas sum Divina.

V.

Ad verbi sonitum divini rarus anhelat; Parspotior mundi delicias sequitur.



Viel sennd beruffn/wenig erwöhlt/ Der meiste Theil folgt Lust der Welt.

DEUS

## V.

Hoc est nomé, quod sibi ipsi tribuit Deus, & adeò illi convenit, ut dicat Job xxxvIII. Quis est pluvia Pater? aut quis genuit stillas roris? Omnium rerum Pater vocatur, usq; & guttæ aquæ, & roris; quia omnia creat & conservat. Non dicitur Dominus familias, quod est nomen Majestatis, sed Patersamilias, ut nos confortet atq; invitet, ut libentissimè ad ejus servitium accedamus. Verùm homines adeò sunt ducibiles ad proficiscendum in vineam Sathanæ, ut quamvis non vocentur, aut præmii aliquid illis promittatur, omnes illuc pergant.

Adusterina plantationes, Sap. IV. Plantæ illegitimæ, quanquam benè agere proponunt, cum vocantem Deum, ac prædicationem audiunt, postqua tamen illinc exeunt, nihil estamplius. Sieut ova, quæ sunt in igne, sudant & à seguttas aquæ emittunt: ab igne verò separata, ut ante sieca remanent. Unum est ex signis reprobationis, quod quis prædicationes audiat, nec ex illis fructum percipiat. Assirmat id Paulus: Terra sapè venientem super se bibens imbrem, & germinans herbam oportunam illis, à quibus colitur, accipit benedictionem à Deo: proferens autem spinas ac tribulos, reproba est, & maledicto proxima, cujus consummatio in combustio-

nem. Hæbr. vi.

#### VI.

Patria non nobis hîc est; quarenda superne; Hanc pete, sustuleris si grave carnis onus.



So dein Wandelim Himmelist/ Deß Fleisches Burdleg abzuruft.

Justus

## VI.

Ustus est in Patriam amor. Huncomnibus natura in sevit, ut vel sanguinem pro ea fundere dulce sit, & gloriosum. Dulce etiam ac delectabile est vità, luce, præsentibus gaudere: verum ad alium longè eminentiorem homo creatus est finem, nempè ut hîc in terris Deo serviat, obtemperat, colar, amer, actandem finita mortali hac vità, eoin Cœlis fruatur aternum. Neassimiletur Epicureis. qui Deum, ejusq; providentiam negârunt, ac libidinibus fuere & voluptatibus deditissimi, Horar. lib. 1. Ep. st. 4. Complures terræ filij, Struthionis instar, volare nescij, mentem ad superna tollere nesciunt, humi tantum cursitant, ac per ima repunt, pressi & amore terra ac podere. Astin Cœlum cum S. Augustino in Soliloquio anima, c, 21. elevanda mens est, dicendumq: Si, mî Domine, pro corporehocignobili & corruptibili tam magna & innumera beneficia præstas à Cœlo, aëre, terrâ, mari, luce ac tenebris, calore & umbra, ventis & pluria &c. Qualia, quæfo, quàm magna & innumerabilia erunt illa bona, quæ præparasti diligentibus te in cœlesti illa Patria, ubi te videbimus faciead faciem? Sitanta nobis facis in carcere, quid ages in Palatio? &c. Illucita quaspira. Illuc per bona operam Scalam tibi fac, utin Cœlum conscendas.

Quid!

#### VII.

Quid mihi cum vanis the sauris? Nam cor ibidem Est, ubi the saurus, Christus, in arce Poli



Mein Schakim Himmel droben ligt; Orumb sich dahin mein Herkstets wigt,

Aurum

## VII.

A Urum sitiunt mortales; & proptereà tanta est temporalium cura, ut patet in diversis hominum laboribus; alij namq; in Scientiis, alii in mechanicis artibus, alii in agricultura laborant.

Impiger extremos currit mercator ad Indos.

Atá; idcircò Poëtarum nonnemo eleganter cecinit:

Numerus honoratur, sine nummis nullus amatur, Nummus ubi loquitur, Tullius ipse tacet.

Verùm nihil iniquius, quam amare pecuniam, inquit Ecclesiasticus. Et veteres dixere, nihil esse tam angusti animi, tamq; parvi, quam amore divitias. Nihil honestius, magnificentius, quam pecuniam contemnere, sinon habeas, si habeas, ad benesicentiam, liberalitatemq; convertere. At complures majorem habent Marsupij curam, quam vitæ, ntest apud Novium, de propr. rerum. 1. Dixerim ego qua vitæ xternæ, terrenis tantum persas & nesas inhiantes, at q; ibi Cor eorum, ubi thesaurus, dicente Christo. Enimvero in Cœlis thesaurirandum; qui idagunt, veras sibi, sirmas ac nunquam perituras acquirunt divitias; namut canit Mantuanus:

Est requies'illic, illic aterna voluptas, Perpetuus splendor, gaudia, risus, amor.

#### VIII.

Desicit humanum, ne desice, quando levamen; Nam Deus ultrà huminum suggerit unus opem.



Wann Menschen Rathall hat ein End/ So kombt dann Gottes Hülff behend.

Spes

#### VIII.

Pesac fiducia in Deum nunquam est deponenda. Hujus rei in David vide admirabile exemplu 11. Reg. XIII. Job tribulationes adeò depressère, ut omnes eum ad iorem fortunam nunquam reversurum crederrent, at c eum abysso educit Deus, sterquilinium in jubilum mmutat, divitias ei multiplicat, ac centum quadraginta mos vitæ addit. Jonas, quantumlibet duplici ergastulo, entrescil. Cetiae Maris conclusas esset, Deus tamen ad im pentravit, atque incolumen in littus stitit. Jonæ 111. aniel in lacu Leonum, Regio Sigillo obsignato, versabar, quà nemo adire præsumebat, Deus tamen eundem inessus est, as Prophetam in libertatem vindicavit. Dan. I. Spes nobis hîc peregrinantibus est baculus, quo nixi stentamur, ac viarum molestias superamus, etiam tunc, mgravissimæ nobis incumbunt. Illa sluctuantis animæ craest anchora, tutissimum salutis persugium, quo ones hujus vitæ, verè furentis Oceani, fluctus ridentur.

#### IX.

Crede tibinoceat, nec terra, nec unda, nec ignis, Sitibinatura Rector & Autor adest.



Auch über die Natur hälfte GOtt/ Wann sonst kein Rettung ist auß Noth.

Nihi

# IX

Tihil Dec est impossibile, ac penes eum omnium locorum claves custodiuntur; ingrediturille, & egreditur, quocunq; visum suerit. Extremis in necessitazibus suos servat, eisg; fert opem, Tres hi pueri in succenâtornace costituti crant, flammis undiq; circumvallati, ideò, ut nullus effugio locus pateret? illa tamen omnia ris divina penetravit, atq; ipsos incendio liberavit. Dan. 11. Quomodò si rugiat Leo, & catulus Leonis super prædam uam, cum occurrerit ei multitudo Pastorum, à voce eoum non formidabit, &c. Sic protegit Dominus &c. Isai. exxi. Ecce, quot verbis exaggerat Dominus sedulam cuam, quam deservis suis gerit! Duabus dissimillimis reus se confert: Famelicis Leonibus, & avibus volentious nidos protegere; quorum alteros naturales vires fuliunt, universos timores contemnant: alteras verò intinus pullorum amor compellit, ne ulla pericula pertimecant, Leo famelicus nulla Pastorum cohorte, nec canu stratibus deterretur, ut prædam è dentibus dimittat; Aisq;, quamvis imbecillis sit, ut pullos tueatur, nullum tinet periculum; amor enim vires addit, quæ sibi à natura egantur. Quibus similitudinibus voluit Dominus desonstrare, quam securi sint servi sui, siquidem ad defenonem corum tam supernum amorem ac potentiam haent.

V.

Viáz dolisaz strophas nectit sine fine Tyrannus: Sed tragicammetamnon superare valet,



Inrannen wüten eine Zeit / Ihr Lohn ist Höll/ und Herkenleid.

Tyran-

#### X

Yranninec lege diriguntur, nec ratione; stat pro ratione voluntas. Hisunt persecutionum Aquilones, Austrique trucas. Prodit Damalus Papa, in vita S. Marcelli, solum Diocletianum brevi tempore XVII. Christianorum millia exquisitis necibus discruciasse. Eusebius de sua prodit ætate, in Hist. Eccles. Lib.viii. c. 11. carceres omnes Christianis refertos, necaliis locum malesicis suisse; Eatempestas cexxx. obsorpsit. Cætera quis fando memoret? Successerunt Hæreticorum turbines: Arianoru, Copronymi Imp. Iconoclastæ; Quis Turbo Lutherus? Quæ Furia Calvinus? Dicamné? Nunc Cinis est, ubi Troja fuit. At sunesti suère Tyrannorum exitus. Infelices nacti mortes sunt Hæretici. -

Virg. VI. Am. Discite justitiam, moniti, & non temnere Divos.

#### XI.

Quisne Aquilam excelso fore credat in athere tutam? Et tutum, quem alis fert Deus ipse aquila?



Off Adlers Flügeln dich Gott führt/ Daß dich kein Gfahr/noch Leid berührt.

Majo-

## XI.

Ajori semper necessitati accurrit Deus: Ut cor lateri adest infirmiori sinistro, & ipsi pavore palpitanti sanguis affluit opitulaturus; ita Dominus. Videntur justi, quasi quorum obliviscatur Deus: Licet verò corpus patiatur, animam ipse gratia roborat acrecreat. Tangi sinit corpus, at animam servat, Dei thalamum, eam qi, dona gratiz plura, quam Salomonis lectulum ambiunt. Semper præsto suis adest Deus, Sennacherib Assiriorum Rexarctissime obsidebat Hierusalem, Et Rex Ezechias orabat Dominum: permisitq; Deus ad extremu discrimen adduci Davidem & Ezechielem; & eo in articulo liberat. Beatus, cujus Dominus desensor ejus Sub umbra alarum suarum eum proteget: Itaq; si exurgat adversum illum ptælium, si castra erga eum consistant, non timebit; Dominus protector vitæ ejus, à quo trepidabit?

#### XII.

Tum Domino servire tenetur & ignis & ather Eripere arumnis cum volet ille suos.



Auß Wasser und auß Fewers Noth Uber Vernunsst errettet Gott.

## XII.

Ersequebatur Israëlitos Pharao, & ad unum omnes internecioni dare volebat: verum tollens se Des Angelus de nocte in columna ignis, de die in nubis llos columna ducebat protegebatq;. Dominus, ait Reius Propheta, Protector vitæ meæ, à quo trepidabo: Cutodit suos per Angelos Deus, multis periculis corpus ac ritam nostram eripiens; cum enim vita nostra variis sit oboxia casibus ac discriminibus, ab elementis, animalibus, emonibus atq; hominibus, ab his hominem protegit Anelus. Immittet inquit Psalmista, Angelus Domini in ciruitu timentium eum, & eripiet eos. Protectio hac malifestè apparuit circa Tobiam, cap. vi. & xii. Apparuit & n filiis Israël, quos per varia pericula deduxit Angelus, xod.xiii. Hine & Judith gratias agens de hac protectioedicebat, Exod. xIII. Vivit Dominus; quia custodivit ne Angelus ejus, &c. Quoties ergò vel iter, vel opus aliuod periculosum aggredimur, Angelo, tanquam protezori nos committamus, dicamusq;

Angele qui meus es Custos, pietate supernâ Me tibi commissum serva, defende, guberna.

# XIII

Cor Regis in mann Dei est; Is flectit illò, quò velit.



Der Menschen Hert in Gottes Hand/ Wo er hin will/dahin ers wand.

Corda

## XIII.

Orda Regum in manu Dei sunt, ex, quocung; voluerit, inclinat. Probos juxta cor suum, dyscolos pro populorum noxis evehet. In furore suo Reges conlit, & in indignatione sua austert. In pervicacis plebis zellum Reges sublimat. Reges regnare, & conditores um justa decernere præstar. Regum baltheum dissol-& renes corum fune præcingit. Despectionem super ncipes effundit, & oppressos relevat. Sedes ducum suborum destruit, & mites pro eis surrogat. Consiliarios cultum finem, & judices in stuporem adducit: Gentes Itiplicat, & perdit, subversasq; in integrum restituit. gum à se evectorum ministeria perpendit, & cogitatioscrutatur. Profunda de tenebris revelat, & umbram. rtis in lucem profert. Apostasiam Regibus, & impieem Ducibus imperterrité exprobrat. Gentes in virga eâregit, & Cedros Libani confringit. Nullius person respicit, nullius magnitudinem veretur. Pusillum & ndemæqualiter curar, cuiq; pro meritis retribuit. Juum durissimum Rectoribus minatur, Hierusalem in ernis lustrat, Potentes potenter torquet, fortiores forcruciat.. Cui appropinquare, clarescere est, Quem tire, gaudere est. Guiservire regnare est.

# XIV.

Sortes homuncio jacit: Dei sed ad nutum cadunt.



Die Menschen werffen zwar das Loß/ Nach Gottes willen fält es bloß.

Sortes

#### XIV

Sortes ducere assolent mortales. Inscriptura sunt di-spares: bonæ & malæ. De bona bonorum gloriatur Paulus Col.1. Qui dignos nos fecit in partem sortis San-Aorum. In hanc sortem, ut duceret idem gentes, se vocatum, ait: Actor. xxvi. Ut convertantur à tenebris ad lucem, & de potestate Sathanæ ad Deum &c. De malorumsortemalâ, Eccles vi. inquit: Animam nequam disperdet, & deducet in sortem impiorum. Infelix sors, vanâ ac momentaneâ. Jam verò hoc etiam attende: sors bona à solo Deo est: Sortes mittuntur in sinum; sed à Domino temperantur, Proverb. xvi.. Ita Dei gratia. datur, cui vult prædestinator Deus. In hanc vocamur, Huic cooperandum. Similes esse debemus lapidi Abeston, de quo Plinius lib, xxxvII. cap. x. Alber, Mag. & Isid. l. xvI.

Arcadia tellus lapidem producit Abeston: Ferreus huic color est; natura mirapotestas; Nam semel accensus conceptos detinetignes, Extinguig, nequit pellucens perpete flammà.

Tales & nos esse oportet. Semelaccersi ab alto, minimè

à Dei charitate.

# EMBLEMATA PROFANA.

Non mihi Religio Cordi est, sed amor regionis; Nimirum Regio in Religone latet.



Der Soldat list Religion Ind doch nur meint die Region,

Non

# XV.

I On difficili, nec improbabili conjectură perspicere licet, bella nonnunquam Religionis pratextuador-nari, qua tameneo collimant, ut Regiones pradivites per nesas occupentur. Sub palliată sictas; sanctitate Lupum gestant Fel sub melle later.

Nil minus, quam Religio eis cordi est:

Verum eis decantatum illud convenire certum:

Nulla sides, piet as g, viris, qui castra sequuntur.
Templa relq; Deo dieatas, velut Antiochus & Fieliodorus, prophanant; Sacratas Deo Virgines opprimunt; humana divina q; jura contemnentes; sed tandem, ut præsati puniuntur à Deo, ac pessima morte intereunt; Itaq; ruminandum eis illud Virgilij:

Discite justitiam moniti, & non temnere Divos,

#### X VI.

Aêra quod lustras pedibus, lustravimus unos, Nunc scipione fultus, vix solum geto:



Auff deinen Stand trok nicht so sehr/ Was du bist/bald kanst nicht sein mehr.

Vana

#### XVI.

Ana est juventus, dissoluta. Seria haud sapit, nec capit. Extollitur. Delirat. Cæca est. Senectutum minus æstimat, contemnit. Eum stolida sit, sapientem sereputat. Nihil non audet. Est inconsulta juventus. Mollis. Estera. Corona verò senum, multa prudentia. Consilium est ratio, & prudentia in senibus est. Senes itaque honorandi. Vitia, ceu Syrtes, essugiunt; nihil ad omne consortium illis commodius est, quam Resp. at qui privatas felicissimè regere: despicere malos impetus, ac vincere, qui animos nostros inconsulte diripiunt: & consulere juventuti, ac parcere; qui dipsi suerint, qui d tune sense rint, nondum immemores: digni denique, qui longa senectute sua Sapientia fruantur.

#### XVII.

Ignis aque vires, vice mirâ, aqua concipit ignes; Mutua nature semina queque gerunt.



All Ding einander sind verwandt / Orumb eins dem andern reicht die Hand.

Ajunc

## XVII.

Junt Theologi: Quidquid potest facere causa secunda, nobiliori & altiori modo potest causa prima. Hoc præsupposito, certum est, naturam posse unam in aiam convertere substantiam; dicit enim Aristoteles: Alimentum per naturam convertitur in substantiam aliti. Virtute caloris gallinæ Orui substantia in Gallinam convertitur; Videmus quoq; terram, inter extra ignobiliorem, virtute Solis producere aurum, argentum, uniones &c. Hinc Philosophus 4. Meteor., virtute Solisterræ humidizatem converti in arbores, gramina, vinum, oleum, balíamum, acsimilia. Isidorus in lib. Ethymolog. refert esse in Scotia fontem, quidquidin eum conjicitur, mox verti in apidem. In Hybernia esse alium, si bacculus injiciatur, partem, quæ aquam tangit, in lapidem, alteram, quæ in. terram figitur, verti in ferram. Alchimista, asatque hydrargyrum in argentum purum convertunt. Si ergo Natura unamin aliam potest convertere substantiam, à fortiori Deus naturæ Author, cujus est immensa potestas, ir quo cunctæ perfectiones altiori modo, quam in creatur extant.

#### XVIII.

Impatiens consortis Amor: sic turturis instar, In morte ac vità Iu mihi sola places.



Die Liebe kein MitEsser dult/ Ich dir/ du mir/ allein sennd Huld.

## XVIII.

N recensendis mortalium affectibus, præter fas ac humanitatem foret, amoris oblivisci, qui in omnium animis, nisi prorsus barbaris, regnans, tamen quosdam vehementiùs luis imbuit curis, sibiq; propiùs addicit. Est autem blanda & irrequiera cupidiras, iis ipsis placendi, qui nobis sive forte, sive sua virtute, sive nostro denig; errore placuerunt. Et is quidem, velut insidiis, ita irrepit, ut nos ante sentiamus amare, quam instituamus de amando consilium. Negsarduumin ipsis initiis esset excutere tantunt pondus, nist fensim, neg, sine suavitate incumbens, ita eos ipsos suis lenociniis caperet, quos affligit, præsertim inexpertos, ut putent in humanum facinus fore, sibig, omnino incommodum, si influentis mali dulcedinem à se ausint severo imperio arcere. Hoc autem affectu, si institution recta accesserit, nihil in mortalibus magis eximium. Comfortis verò minus est patiens.

#### XIX.

Quod rarum carum Falsumest; vulgare quod extat, Omnibus est charum; sictibt ut Ovaprobant.



Was ist gemeiner / als ein En Und doch senn Nutz ist mancherlen.

Omnia

# XIX.

Mnia chara esse, quæ rara, pleriq; autumant: A urum arabicum, gemmas ex Indiis allatas corallia, uniones, margarithas, cæteraq; è secretis terræ visceribus, eruta, magnaq; industria conquista extollunt, eaq; in prætio habent; quod rara sint, eaq; ab omnibus suspiciuntur. At vulgare quidem extat Ovum; magnæ nihilominus utilitatis esse nemo negaverit. Finxere quondam Ægyptii Deum in ore ovum tenentem, ac per illud demonstrarunt, mundum ab ipso creatum. Orare ita que licet, velut olima Reges ibant Orantes.

#### XX.

Innumeros numerus numeros numerabilis edit, Cantio ceu miris fert variata modis.



An der Music groß Gheimnuß stickt/ Oaß der tausend nicht eins erblickt.

Infi-

#### XX.

Nfinite in infinitum Musica condigne extollitur. Vocatæsunt Nymphæ, quod Aron apud Horatium notat illo versiculo:

Vidi docentem, credite posteri,

Nymphasg, discentes.

A Cano Camœnæ dicuntur, ut Festus, Servius, ac Macrobius docent, Carmen suave dant Olympiades Musæ,

Musa, qua pedibus magnum pulsatis Olympum.

Plectra gerens Erato, saltat pede carmine vultu.

Cantus suavitate Poëtas reddunt gloria immortales, ac posteritatis memoriæ commendandos, Gloria & Sapientia animos ad cælestium contemplationem, ut autumat Fulgentius, elevant. Cantus suavitate ab omnibus plurimiæstimantur. Cantilenarum sunt Præsides. Lycurgus, & refert Plutarchus, bellici exercitationis studium Musicæ admiscuit, quo bellandi vehementia, modulatione téperata, consonantiam convenientiam q; haberet, Musis, antequàm pugnas iniret, litans, quo & oratione, præclaraq; memoria digna facinora pugnantes redderet.

#### XXI.

Esse suum, & vivum Virgo retinebit honorem; Devirginata humo perdidit.



Die Ehr deß Menschen Leben frist/ Em Mensch/ohn Ehr/deß Todtes ist.

Inter

#### XXI.

Nter omnes mulierum Status primatum Virginitas tenet; Undè D. Hieron, ad Nataliam: Tria præcipuè sunt genera metallorum: Ferrum, Argentum, Aurum: Ferrum est Castitas, conjugalis. Argentum vidualis. Aurum est Virginitas. Virginitas est ut Regina, Vidualitas ut Domina, Conjugalitas ut ancilla. Virginitas ut Patria, Vidualitas ut portus, Conjugalitas ut pelagus. Sieut ergo Aquila inter volucres, Luciser inter Stellas, gemmas, inter lapides, ita excedit matrimonium, & viduitatem Virginitas. Illa est sieut Lux Solis, viduitas sieut Lux Lunæ, matrimonium sieut Lux stellarum. Inæstimabilis Virginitas thesaurus. Nè perdas Recuperari nequit. Non potest coronari corrupta. Ut sericum est, quòd cum in lutum cecidit, nunquam persectè abluitur.

- Veneris detergé mephytim.

## XXII.

Et faciles flammas præsenti stramen ut ignem In re concipiet: sie juvenilis amor.



Wann Lieb und Lieb bensammen sind/ Bald sich daher ein Fewer enzund.

Facili

# XXII.

Pacili negotio amoris impuri flammas juvenilis concipitardor; quem cavere tamen possunt, atque aliorum exemplo etiam tenentur. Judith mulier vidua, cùm adrecens connubium impelleretur, cilicium ornatū prætulit, objecitq; libidini sejunium, vigilias somno, & otio laborem, inquit Sabellicus. Anna Phanuelis filia, post septimum connubii annum, vidua facta, ad quartum usque & octogesimum caste fixit. Idem in exemplis. Essenij, populi Syriæ, vitam olim duxerunt alienam ab omni mulierum commercio, Venere abdicata, inquit Plin. lib. 5. c. 17. Penelope, Icari filia, nullis procorum blandimentis, nullis pollicitationibus adduci potuit, ut, absente per viginti annos marito Ulysse, castitatem corrumperet; Undè Propelib. 3:

Hac ettam clausas expugnant'arma pudicas, Quagi terunt fastus, Icarioti tuos.

Ovid. lib. 3. Eleg.

Penelope mansit (quamvis custode careret)

Inter tam multos intemerata procos.

#### XXIII.

Per quod quis peccat, per idem punitur & idem; Incidit insidias, quas alij peperit.



Was du einem andern bößlich gönst/ Zum Lohn mit Billigkeit empfindst.

Nemi-

#### XXIII.

Temini malum imprecari, aut vim inferre licet; in illam namý; foveam, quam aliis struxere, incidunt: Thrasius seu Thrasillus, quem ad exorandas à Jove pluvias, Busirim docuisset hospites immolare, intersectus est omnium primus. Ovid, in thin.

Vt qui post annos sacri monstrator iniqui,

Elicuit pluvias victima casus aquas.

Perillus quoq; in tauro æneo (quem ad reos torquendos excogitiaverat) à Phatande combustus est. Ovid, in Ibin,

Aere Perillao veros mitere juvencos,

Ad formam tauri conveniente sono.

Idem Lib. 4. de Arte amandi.

Et Phalaris tauro violenti membri Perilli

Torruit, infelix imbuit autor opus.

Phaloris quoq; Tyrannus codem posteà tauro inclusus, & crematus est, quò alios priùs suffocaverat. Ovid in Ibin.

Vtg, ferox Phalaris, linguâ priùs ense refectà, More bovis Paphio clausus in are gemas. Complura vide in Ravisij Theatro Hist, ac Poëtico.

#### XXIV.

Omnes res numero, mensurà, aut pondere constant; Quicquid ages, certi tramite sinis agas.



All ding ihr Zahl/Maß han/ vnd Gwicht. Zum Zweck dein Sach mit Wik anricht,

# XXIV.

N stadio quidem omnes currunt, sed unus accipit bravium 1. Cor. 9, Margarita, quæ tanquam præmium San-Ais proposita suit, Chistus suit. Universi cucurrerunt, utillud arriperent; sed omnes juxtà fidem defunctisunt, non acceptis repromissionibus, sed à longe aspicientes, Hebr. 11. Exultavit Abraham, ut videret diem Christi, Vidit, & gavisus est, Joan. 8. Vidit quidem, sed arripere non potuit. Siceum Jacobscalæ innixum vidit sed non ascendit per eam. Genes. 28. Odoratus est illum Isaac, cum dixit: Ecce odor filij mei, quasi odor agri pleni, Gen. 27. Sed gustare non potuit. Usque ad summitatem. virgæpervenit Jacob: sedarriperehaud valuit. Præclarum cursum fecit Joseph, qui, ut expeditius curreret, pallium reliquit, sed ad umbram solum pervenit. hic cursus absolvatur, à longè ac retro currendum, ut ad metam, sive ultimum beatitudinis finem deveniatur. Ab infantia currendum.

#### XXV.

Tempora stultitiam gravitatem sapè vicissim, Deposcunt; prudens desipit at que sapit.



Der klug ist / vnd offtmals ein Thor/ Der kombt setzt in der Welt empor.

# XXV.

Interpone tuis interdum gaudia curis.

Esipere in loco dulce. Nonnulli tamen sua in stultitia parum sapientes judicati ac habiti sunt: Psylli
populi, dum Austrum ventum plus nimio haberent
invisum, ut sibiacterra sua obnoxiu, sumptis armis in eum
hostiliter prosecti sunt, ceu vivum aliquem hominem, &
non rem incorpoream peterent, Herod. lib. 4. & Gell. lib.
6. cap. 11. Melitides fuit stultus ab Homero celebratus,
qui eversa jam Troja, venisse legitur, auxilium laturus
Priamo, Lucian. apud Erasmum. Amphistides tanta suit
stultitia, ut ignoraret, utro ex parente prognatus esset. Accon vetula ea laboravit delirio, ut solita sit ad speculum, sua
cum imagine, perinde ac cum alia muliere consabulari.
Calio authore at si Erasmo. Itas; abluimus Æthiopem,
stultum essiecre volentes sapientem, &

Parisios stolidum si quis transmittat assellum, Si fuit hic asinus, non ibi siet equus.

#### XXVI.

Pondere te metire tuo, nec viribus exi; Nam tibi par, vel te fortior esse potest.



Niemand veracht/wer er sein mag; Ein kleiner Held offt widerwag.

Quam-

## XXVI.

Uamvis pusillus, non contemnendus hostis. Sordido sub paliolo vires latent. Exiguos masculos nullius essevaloris, æstimar mundus. Minutæ suntgemmæ: at magniæstimantur. Frumentum multiplices profert fructus; Caniculus pulcher diligitur magis, ac dilato ore & capite crasso hians canis. Pisces magni non adeò sanitati conducunt, ac Gobij. Echeneis ingentes remorari naves valet. Proverbium erat Græcis: Amens longus. Cato insit:

Corporis exigui vires contemnere noli;

Ingenio pollet, cum vim natura negavit.

Licinius Calvus, orator facudissimus, Aristoteles sublimis Philosophus. aliisq; parvi erant: attamen omnium doctifimi. Gigantes famosi mortalium erant pessimi. Verum quidem natu grandiores noninepto, semper esse, ac pravos nesse parvos meliores. Neronem suspice.

## XVII.

Ignis ait: Noli me tangere, quisquis anhelat Exitio, praceps spont's perire solet.



Wer nach Gefahr vorseklich ringt/ Sein Ebentheur plötzlich mißlingt.

Pyrau-

# XXVII

Pyrausta vermis est de specie araneorum, savis perniciosus. Volitat ad lucernas tantisper, dum combustis pereatalis. Hine adagium: Pyraustæ gaudere gaudium:
de momentane ac brevi lætitiå; namq; momentaneum,
quod delectat, æternum quod cruciat. Qui semel à recto
desciverit, leges q; contemnere didicerit, is poste à sit ad omne improbitatis genus propensus. Si quis voluptatumimperium semel æquo animo patiatur, illum poste a variarum belluarum induere formam. Neminem posse satis sibi à voluptatibus temperare, nisi divinam opem implorarit; Quare temperans purandus est Dei amicus. Opusesse eximi quadam sapienti a, ubi qui sin aliquam turpemcupiditatem inciderit, ut inde pedem retrahere possit.

#### XXVIII.

Mens hominis latitat quarendo prolice vocem; Erumpit subitò mens simulata forras.



Ein böser Topff sich bald verräht/ Also ein Schalck sich leicht verredt.

Inscru-

## XXVIII.

Inanifestum. Loquere, ut te v deam, & mendacem oportet esse memorem. Melius verò est tacere, quam
malè loqui. Cohibenda est lingua. Pugiones erant priscis
sic dolosè tecti, ut nulla esset suspicio latentis ferri, atque
hoc vocabant Dolones. Hoc teli genus duplici sut discrimine; aut enim nodosus validusq; sustis pugionem abscondebat, aut slagellum aurigacium. Marolib.7. Æneide
mentionem facit:

Pila manu, ixvosq; gerunt in bella dolones.

His dolonibus dolosa lingua rectissimè confertur. --
Lingux dolus tam prisco se stammate jactat, ut cum Orbem soli quatuor homines constituerent, intereos tamen
doli saber reperiretur. Narrat Poëta vetus, aurei & argentei saculi selicitatem, sed e atransacta

Protinus irrupit vena pejoris in avum Omne nefas, fugere pudor, verumg, fidesý, In quorum subiere locum, fraudesg, dolig, Insidiag, & vis, & amorsceleratus habendi.

#### XIX.

Convenit effectum causa subolesq3 parenti; Quidmala, ni malus, quammalamala ferat?



Wo Haut und Haar gar nicht ist gut/ Wie solt dar werden Udlich Blut?

A n2-

## XXIX.

Natura maligni ac nebulones rarissime deste dunt, in omne vitiorum genus declives. Æthiopem potius abluas; ac naturam licet furcâimpuleris, tamen ulg; recurrer. Nullis legibus, nulla temperantur industria, omnibus exosi. lustis contrarii, innocuos opprimunt. Virtutis culmenne attingent quidem. At

> Mens & Deitatis imago. Virtutum clara propago. Miserum relevare jacentem.

Nobilitas hominis Mentem frænare furentem. Naturæjura tenere.

Nisiturpianulla timere.

Terrenas temnere dotes. Cælestia carpere regne. Ovid. in lib.

de vetulâ.

Gualterius de Castilione canit --- Nobilitas sola est, ani-

mum quæ moribus ornat.

Verum---- Degenerant homines vitiis, siuntq; minores,

Canit Claudianus --- Virtute remotâ

Migrat in exilium nobilitatis honor.

#### XXX.

Ne quem despectes, nocet & parvisimus hostis; Panicus & terror, sepè vel error obest.



Eine kleine Sach offt schreckt ein Mann/ Die er in Wind sonst pflegt zuschlan.

Gall

# XXX.

Alli cantus Leones terret, fugiunta, Timiditas ad probitatem facta, crebrò in vitia deflectit, sienim in ignavos affectus omnine transierit, qualemcunq; securitatem amans, tune inepta virtutibus, nec privatis aut publicis rebus utilis, in vitium, illudg; fædissimum degenerat. Quos autem hac imbecillitas fregit, scire, nisi cum periculainstant, ideireò estarduum, qua sibi conscii turpissimi metus, diligenter illius indicia tegunt, etiamadornatis ad audaciam verbis, & discrimina quodammodo lacessentes, cum utiq; illa absunt. Cæterum injurias, contumeliam, cladem, quam timere ram pati idonei, adomnem speciem minantis fortunæ horrescere; neque hæc mala, quæ tantoperè metunnt, forti canstantiq; studio, sed dejecto ac ignobili, declinare; virtutem singulorum atq; vim, ne quidem tentaram expertamve; supra suam timide ducere, cunctosq: & odisse, & invita ingrataq; apud se veneratione mirari.

#### XXXI.

Optica cum radiis ad passus mille peragrat, Et bombarda feras eminus icta petit.



Nicht alles für unmüglich halt/ Was du nicht weist und kanst nicht bald.

## XXXI.

On cuncta esse impossibilia patet in belluarum ac monstrorum domitoribus, atq; etiam in iis, qui alios à summis periculis liberarunt. Bellerophon, filis Glauci regis Corinthiorum, falso accusatus Stupri, à tenobæa Præti Archivorum regis uxore, expositus est Chimæræ triformi, quam tamen domuit. Ovid lib. 2. de Trist.

Nam quid de tetrico referam domitore Chimara,

Quem lesho fallax hospita pana dedit?

Alcan Sagittarius Cretensis serpentem confodit illæso siio suo, quem ille jam habebat in faucibus. Coræbus
nonstrum toti Peloponeso formidolosum occidit. Ovid,
n Ibin.

Vicit, opem miseris Argolicisq; tulit.

Dissicilia itaq; factu, facilia etiam sieri posse, patet.

## XXXII.

Tempore seu belli sperabo tempora Pacis Belli.



Im Krieg zu hoffen ist der Fried: Im Fried zu förchten ist der Krieg.

Natu-

## XXXII.

Atura providentia est; ut Corruptio unius sit generatio alterius, inquit Arist. Ipsa sui depastrix, sui que reparatrix est. Prædatrices rerum. 4. sunt qualitates sibi contrariæ; & eædem aliarum continuò genitrices, nova exorta re ex corrupta priore. Ut nec pulex pereat, quin aliud indè existar. Sic omnium sunt rerum. vices.

Nunc pluit, & claro nunc Iuppiter Æthere fulget.
Affulgente Pacis tempore, nil acceptius ac jucundius;
etenim

Nulla salus bello, Pacem te poseimus omnes.

Interim dum Pax aurea niter, de suturis forsan hostibus mature consulendum, cavendumq; miles conscribendus, alixíq; ad id necessariz provisiones faciendz; sapientum, enim est prævidere sutura. Unde Ægyptij virum Sapientem cum ternis sinxere capitibus, quorum uno præterita, altero præsentia, tertio deniá; provideret sutura.

# XXXIII.

Justo Deo sic proditor Est odio ceu proditum

Et autor, adipsum malum Unum, ferunt stipendium.



Verräthers/ und Verrätherenen/ Sind bendes Gott dem Herren Grewel.

Tradi-

# XXXIII.

Raditionem amo, odi traditorem. Qui tradunt, hos amo, qui tradidere, illos detestor. Plurimi suêre tales reperti, indies q; persidi similes conspiciuntur. Zopyrus Persa benigne à Babyloniis exceptus, urbem eorum Dario prodidit. Harpagus Astyagem dominum suum prodidit Cyro Persarum regi. Josas Alexandri pincerna Dominum suum veneno sussociati. Ulysses Calypso nymphum, cujus hospitio septem annos suerat usus, side violata deseruit. Propert, lib. 2.

Sic a Dulychio juvene est elusa Calypso, Vidit amatorem pandere vela suum.

Cleomenes Spartanus Argivos, induciarum fiduciaconfopitos, noctu invadens, alios contrucidavit, alios duxit captivos. Sic

Nusquam tuta sides, nec hospes ab hospite tutus;

Itaq; Fide, sed cui vide.

### XXXIV.

Sit frons aperta, linguaparca, clausamens, Qui jure possit dicier Politicus.



Under dem Nahm Politicus, Manch Bidermann viel dulden muß.

Palitici

## XXXIV.

Politici oculo similes, cuncta vident, se unos non. Adæ itidem qui Doctor creatus, rebus omnibus nomina dare scivit, cujusqua pata naturæ, at sibi uni non: se vel nudum esse nesciebat. Tales hodiè multi scioli; at suorum nescijat quatis, rerumqua conscientiæ. Terrena sapiunt. Aquilæ, ac Lynces insæcularibus multi; Tolpæ in spiritalibus. Aliis, non sibi sapiunt, consulunt qui qui sapit fronte est aperta; nil in eo subdolij; complures verò extant atque extitere dolosi, velut Ulysses ac Sysiphus; Hom. apud Erasm.

Sysiphus in terris, quo non astutior alter.
Sapiens quo q; lingua est aperta, mente clausa; freda namque oris est eluvies, atq; omnia in buccam venientia esfutire delirum: Vita verò, quæ pari cum verbis ambulat gradu, adproba est,

#### XXXV.

Blandidur caudâ canis, & sua munia prestat, Heri ferendo literas ad hospites.



Ein Hund sein Herren meint mit Trewn/ Wie solt dann Trew ein Mensch gerewen?

Fide-

#### XXXV.

Ideles existunt Canes ac solertes. Argus canis fuir Ulyssis, qui reversum ab expeditione Trojanâ dominum post annos viginti fertur agnovisse. Chiron canis

fuit Codri Poëtæ pauperrimi Juvenal,

- Et recubans sub eodem marmore Chiron. Durides canis fuit Lysimachi, qui accenso Domini rogo injecitse flamma, authore Plinio lib. 8. Gravis nomen est Catellæ, qua Arethusaabsentis mariti desiderium solabarur. Propert. lib. 4.

Gravidos & catula vox est mihi grata perennis. Issa nomen est catellæ, quam Publius habuit in deliciis

Mar.

Issa est passere nequior Catulli: Isa est purior osculo columba: Isa est blandior omnibus puellis: Isa est charior Indicis lapidis? Ma est delicia catella publi.

Lethargus Hippammonis cum mortuo etiam Domino est tumulatus. Ganis Pyrrhi Epirotarum regis in Dominii

rogum se conjecit,

# XXXVI.

Ore capit mures felis, pede captat eosdem Catellus, hosq; devorat.



Natur nicht leichtlich läst von Art/ Doch sich offt sind vst frembder fart.

# XXXVI.

Aturam expellas furca: tamen usq; recurret.

Jam vago prosiliet frenis natura remotis.

Assucscere à teneris multum. - - - Venaticus ex quo

Tempore cervinam pellem latravit in aula Militat in Sylvis catulus.

Quo semel est imbuta recens servabit odorem Testa diu.

Neq; facile natura expellitur; nam

- - Ad mores natura recurrit

Damnatos, fixa & mutari nescia. Itaq;

Nil dictu fædum, visuq; ealimina tangat,

Intra quæ puer est,

Magna ergo res est proba prolis educatio, & vel ab ipsis cunis adhibenda;

### XXXVII.

Ecquis amor Rusi, qui uxorem cadit amore? Nec risi, quam plagis uxor amare cupit.



Ist das nicht thorecht Weiber liebn/ Somanmuß dicht mit Schlägen prüffn!

Ux

# XXXVII.

Xoribus Russorum, ultrà Poloniam, longa est capti-vitas, quas domi seriò continent, dignas quoq; majoribus malis: adeò servilibus suprà fidem ingeniis demissas esseajunt. Virorum in se benevolentiam ex verberū numero æstimant: nunquam meliùs suo judicio habita, quam cum in sæva ingenia inciderunt. Quidam è Germania in Mescoviam migraverat, vir è plebe, & si nomen in tantilla re placet, Jordanes dicebatur. Hæsit ergo in. illa regione, & cum sibi ex sedes placerent, indè etiam duxituxorem, Hanc cum charam haberet, omnibus q; efficiis mutuam gratiam affectaret, illa dejectis luminibus mæsta, crebrò, in singultibus, & cæteris mærentis animi indiciis erat. Viro deniq; sciscitanti mæstitiæ causant: Quid tu, inquit illa, tam egregie fingis amorem? Num. putas latere me, quam tibi vilis sim? Ubi sunt verbera, quibus teamore docuisti? Hoc certe potissimum pacto maritorum in uxores apud nos benevolentia & cura sancitur. Hocaudito, primum stupor continuit risum, mox utrog; vanescente, arripuit cædentæ mulieris causam; & illa fustibus mitigata, tum primum bonâ side amare & colore virum cœpit. Nec tenuit ille modum; grandi enim i&u dicitur hujus etiam crura & cervicem afflixisse.

#### XXXVIII.

Cui fidas, videas; tanta est simulatio sacli! Si quis ait, negatis: sin negat, ipsus ait.



Es ist nun worden gar gemein/ Betrügen Leuth mit Mund und Schein. Qui-

# XXXVIII.

Uidam in omnibus rerum exordiis induunt non veam, & ideò majorispecie subornatam prudentiam: veluti matura sapienti a compositi, verba tardè euntia deducunt, lento vultu, & astum cum humanitate singentia. Non quicquid splendet, est aurum; neq; idomne, quod amicitiæ nomen habet, samiliaritas est. Amanà fratre Absalone ad eonvivium invitatus, vitam deperdidit. 2. Reg. 19. Melius est, inquit Salomon, vocari ad oleracum charitate, quàm ad vitulum saginatum cum odio. Fraudulentus est mundus astutus, subdolus, versutus, vafer, veterator, tortuosus, callidus. Aliudagit, aliud simulat. Fando decipit, ut canit Ovid. lib. 1. de Arte.

Tuta frequensque licet sit via, crimen babet.

Veritas mundo est palliata, velad alterius odium, vel commodum suum respicit. Vulpes sunt: verum maledictus dolosus. Malach. 1. v. 14. Mollitissunt sermon es ejus super oleum, & ipsi sunt jacula, Psal. 54. Recreant aures, seriunt corda; Itaq;

Vir vide-, quid cui dic-, dum magnus hab-Et vide- as, ne fortè ru- as, dum stare vid-cris. Prospicio, quem despici-, dum ladere qua-

## XXXIX.

Sapè malum peperit mora: festinatio sapè: Festina lentè; sat citò pervenies.



Wer eilt mit Weil/zurecht auch kümbt: Groß Eilsehr offt ein Mißfall nimbt.

# XXXIX.

N arenâ consilium;

Temporis in puncto qui sapit, ille sapit;

——————— Nocuit differre paratis;

nec enim de die in diem differendum.

Quod facis, hoc cito fac.

Veni, Vidi, Vici. Periculosa cunctatio; Nectamensem-

per probatur; periculum enim sapiùs in more.

Vnus homo quidem cunctando restituit rem.

Non omni tempore consultum. Et minus præmeditate aggredi opus, nocivum; Quarè ut Latinis Proverbium est:

Festina lente.

Sat citò, si sat benè,

#### XL.

Quid Germanafides, quaras? an dextra vitrumque, Dextra fidem flabilit, constabilit que merum.



Der Teutsche Trew/mit Hand und Wein/ Muß stets/benm Trunck/bestettigt sehn.

Prodi-

### XL.

PRoditores, ac perfidiomnibus sunt exosi. Ptolomæus Judæus, Abobi filius, Socerum suum Simonem Judæorum Principem, convivio exceptum, cum duobus filiisinterfecit, regnandi cupiditate. Zopyrus Perlabenigne à Babyloniis exceptus, Urbemeoru Dario prodidit. Anibal Senior appellatus, Astrubalis filius, cum primo bello Punicovotam Italiam vastaret; Cornelium Asinam Consulem, spe pacis vocatum ad colloquium, Punica fraude interfecit. Non tales extant proditores Germani: verum sidem sibi invicem, atq; interpocula quidem, addi-Stam, sanctèservant. Fraudis, persidia, & scelerum ingentium expertes: neq; odia sub amicitiæ titulis latent, atq; omninò ingentia scelera verecundus populus ignorat. Apud hanc gentem aperti mores placent. Omnem speciem reconditiastus odére. Germaninulla comitate suaviùs, quàm longo nec sobrio convivio peregrinos excipere credunt: & tunc verissimam ab ipsis hospitibus benevolentiam in se expromi, ubi mutuis poculis inundare non abnuunt. Id summa urbanitas, & coëuntibus primâ amicinia animis, in sæderis locum. Pretiosum est amicitiæ pignus, quod bibendo cum Germanis sancitur.

#### LXI.

Quid juvet watos, & quid juvet esse minaces! Contrà hostis vimnil ira minaq; valent.



Ein grosser Zorn/so ohne Macht/ Von sederman wird recht verlacht.

### XLI.

## Vana est sine viribus ira,

Diracundiam atq; indignationem nonnullis maximè proclivis est animus, nec facile post primos impetus mitigant. Obmuscæ aut pulicis unius morsum adeò irà exæstuant, ut mundum inversuri videantur. Virum stultum, ait Job. c. 5. interficit iracundia, ac Zelus & iracundia minuunt dies, inquit Eccl. 30. Itaq; moderandum iræ, Prisci in Symbolum iræ moderatæ pingebant quercum, ramis oliva intercurrentibus; quòd animusirâ durus sit lenitate temperandus, Pier. lib. 51. Hieroglyphic. Quercus, ait, eâ infignis asperitate, quæ omnibus conspicua est, non immerito fertur usq; adeò inimica esse olea, uteam juxta se positam extinquat. Olea verò cum sit pacis, mansuetudinis ac lenitatis indicium, excogitatum est Quercum oleà complicare, cum iracundia atque in exorabilem animi asperitatem sesead lenitatem. dedisse significandum fuerit. Certè, Arist. ait, Herois esse, tardè irasci, & iræ citò oblivisci.

# XLIII.

Qui solis oculis alienis cernit, & audit Auribus, atáz animo consulit, is miser est.



Das ist gewiß ein elend Mann/ Der frembden Raht stehts flehet an.

## XLIII.

Va tibi, Terra, cujus Rex puer est.

Ptare bonos ac sapientes Principes, pietas est. Diversa ad Regum pur puram viæ, non unam omnibus mentem injiciunt: seq; longè aliis consiliis regere plent: qui novas habenas in rudem adhuc imperii populum moliuntur, quam qui jam assuesa gentibus, turò, per ipsarum vota regnant. Rursus alius sensus est homis septrum per suffragia adepti, alius paternas atq; avissopes tenentis, cum hæreditate imperandi. Artibus parmalis regna, Reges autamittunt, aut secum eversa obtunt. Rex se hominem meminerit. Triumphantibus lomæservus à tergo inclamabat: Memento hominem te se; Sin, regnorum eversio, Regum est crudelitas, adeoue bestialitas. Miser adhæc Regis est status ac conditionicno semper nutuat q; arbitrio regentis.

### XLIV.

Sufflatis caligis mediis incedit in undis, Interra pedibus qui modò fecit iter.



Kunst der Natur offt ahmet nach/ Was nicht Natur die Kunst vollbrach.

Cun-

### XLIV.

Uncta stupenda ac præcellentia in Orbe Natura produxit: aurum, argentum, uniones, margaritas, &c. retum omnium species admirando, quibus contemblandis humanus non satiatur animus; rara simul ac porentosa naturæ opera conspiciuntur: Naturam ars imitaur: per immensos vela pandit Oceanos, tutaq; rransvenitur: Artisicia naturæ simillima elaborat; exquisitissima rætiosissimaq; fuerunt diversorum opera: Phydiæ, Praitelis, Apellis, Protogenis &c. Naturam penè excedenia; Ars persicit naturam,

## XLV.

Qui manibus mancus, naturâscribere nescit, En pedibus lepidum scribere discit opus.



Was offt die Natur nicht vermag/ Gewonheit endlich bringt an Tag.

Admi-

## XLV.

Dmirandum est naturæ artisseium, atq; ingenij humani visac potentia. Multi adeò selici ad scientiarum aliquam ingenio nati sunt, ut eis Ars suppetat,
quod natura negavit. Nulla eis prudentiæ atq; industriæ
signa desunt. Consuetudo altera est natura. Vidimus manibus carentes sila texere, literas pedibus exarare. Consuetudo altera extat natura. Singulis mortalibus proprium
aliquid natura concessit: prorsusq; ingenti miraculo, per
cotsæcula & nomina populorum, admirabilem quandam
virtutis indidit lucem, quà alere se atq; enutire suos vale at.
Licet verò, tanquam eminentes in condensis sylvis arboes, præcipua ingeniorum & affectuum genera intueri,
quibus homines agi solent, ae propemodum componi, sinulq; à cuteris insigni discrimine separari.

#### XLVI.

Quin quod ludentem, lapides talos quo ventem Vidisses pedibus, que manibus caruit?



Gewonheit auch vielmahl ersetzt.

# XLVI.

hominum classes, in quibus se unus quisqui se inveniet, a qualis esse possit, ex imagine deprehendat; juvat affectus, impetusqui mortalium, bonis suis stipatos. Faciles corum industrias admiramur, a qui meliori eruditione imbuuntur. Rerum omnium scientiarum qui primos species, etsi à natura sibi negatas, facillime ac pene non cogitantes admittunt: Ingens quidem argumentum esse crediderim, impetu a veluti fortuna tantam rerum copiamabiis conquiri. Et ut maximam habent speciem culta indolis, a per omnes scientias adornata, debita sapientia bona occupant.

### XLVII.

Materiem natura rudem producit, at arte Corpus Vulcanus Spirituale parit.



Kunst offemals übertrifft Natur/ Und bringt ein Ding subtil herfür.

## XLVII.

Aturam Ars quandoque excedit; cernere id licet in eductis de subject à materia nobilissimis atque excellentissimis rerum speciebus ac subtilitatibus, à atura haud productis, verum abingenio humano, arte que industria extractis; imò & quinta, Arte Alchimizca, pròduci solet essentia; Specta Myropolia Unguenriorum & Pharmacopolarum; Plumariorum textrinas, que ossicinas Phrygionum, ac admirandas rerum prællentissimarum species exhibebunt contemplandas, arte sectas, magni splendoris ac pretii, longè naturam excentes; sicque Artem superare naturam patet.

#### XLVIII.

Errat, qui nuper putat adventasse spagirum, Corpore in humano prisca Chymia latet.



Die Chimisch Runst ist alt/nit new/ Ins Menschen Leibstickt ihr Gebärd.

Rerum

#### XLVIII.

Refle Alchymiam, quæ naturam æris, hydrargyri, metallorum in argentum excoctum mutare potest, diversarum specierum extractus, olea, spiritus, quintasque
essicit essentias, succus ex diversi generis rebus elicit. Nos
assirmamus nihilid novi esse: Verùm à tempore, quo primus hominum creatus est Parens, jam tum viguisse; Latuit enim in ventriculo humano, unam in aliam, vi caloris
naturalis, convertente substantiam; non itaque habent,
undè se Chymici extollant.

#### XLVIX.

Excinere illustre est vitrum, vi flantis & ignis, Corpora quid nt olim splendida nostra forent?



Materi Runst offt übertrisst/ Auß schwarzer Aschhell Glaszuricht.

Typus

### XLVIX.

Ypus Resurrectionis & imago quadam in rebus etia naturalibus reperitur, v.g. in semine moriente, & posteà repullulante, ac quasi resurgente; Undè Augustinus: Tota hujus mundi administratio, testimonium est Resurrectionis futuræ: Videmus hyemis tempore arbores spoliari pomis, & foliis, sed & verno speciem resurrectionis exprimere, quæ quidem incipiunt primò surgere in gemmis, ornari floribus, vestiri foliis, postmodum pomis gravari; Interrogo te, ô infidelis homo, qui de Resurrectione dubitas, ubi sunt ista, quæ tempore isto, quo Deus disposuit, producuntur? Diemihi, ubilatitant, antequam producantur? Quænusquam quidem videntur: sed tamen Deus, qui omnipotens est, secreta sua virtute producit. Sic & herba, quæ antè vixit, & moritur, rurlus reviviscit ex semine; ita & nostrum corpus reviviscer ex pulvere. Hæc Augustinus.

Inter Resurrectionis symbola, etiam pulchrum est Symbolum Hydrargyri, sive argenti viri; si enim in minutissimas arenulas, & quasi atomos manu diducas, ita ut in pulvisculos evanescere videantur, moxut eos rursum manu associas & conjungis, in pristinam formam constuendo redeunt, & quasi reviviscunt,

L.

Omnia vincit amor: sed tandem somnus amorem; Fortius imperium somnus amore gerit.



Amornicht alles überwind/ Der starcke Schlaffstürkt Venus Kind.

Omnia

L.

Mnia vincit Amor. In recensendis mortalium affectibus, præter sas esset Amoris oblivisci, qui quosadm vehementer suis imbuit euris, sibique propiùs addicit. Est autem blanda & irrequieta cupiditas. Et is quidem, velutinsidiis, ita irrepit, ut nos antèsentiamus amare, quam instituamus de amando consilium. Pertinax amoris est assectus. Licet verò fortis existat, vinci tamen potest; à somno quoque; Si Endymonis somnus dormiatur. Somnus profundior adimit omnem sensum atque animum. Arctum dormiens somnum, ignorat amorem.

# FINIS SYLLOG. I.



\* (

# JACOBI BORNITII EMBLEMATUM STLLOGE II.

I.

Corda ferit verbo patulas resonante per aures, Perque oculos signis pectora sida movet.



Durchs Wort und Zaichen würd regiert Die Kirch/daß Sie Gotts Krafft verspürt.

I.

El verbum sacro in elogio multis ac diversis rebus comparatur: Malleo conterentipetras. Igni consumenti, Lucerna, lumini acluci, in viam Domini pedes nostros dirigendi. Pani, ciboq; spirituali, de quo vivithomo. Emplastro salutari, cuncta sananti. Auro, margaritæ, unioni &c. S. Jacobus admonens homines, ut ex verbo Dei fructum percipiant, & secundum illud operarentur, admirabili quadam similitudine ex plicuit, quodex eo, quia illud audientes non servarent, proveniebat, quodillud opere non exequerentur, dicens, Jacob. Estotefactores verbi, quia si quis auditor est verbi, & non factor, hic comparabitur viro cosideranti vultum. nativitatis sux in speculo &c. Ubi notandum est 1. illud: Fallentes vosmetipsos; decipit namá; homo seipsum, cum solummodò contentus est verbum Dei audire. Posuit quoq; similitudinem viri; quia qui sunt viri, & non fæmtnæis moribus assuefacti, si faciem in speculo conspiciant, est tam celeriter, &, (ut ajunt per transennam), ut statini. obliviscantur imaginis sux illic perspectx.

# II.

Vt vigilent homines, de nocte dieque laborant; Ni Deus aspirit, nil labor omnis erit.



Wo Gott sein Gnade nicht verleit/ Vergebens muh ist/und arbeit.

# II.

Alaboramus. Complures diu noctuq; ut victum sibi atq; alimenta comparent, variis affliguntur curis, & solicitudinibus premuntur, toti in labores incumbunt, currunt, sudant, cunctas corporis anima q; vires indefesso labore admovent: verum nileis indè emolumenti provenit; Eccur? In Dei nomine non incipiunt, nec in ejus verbo laxaturrete. Benedictio Domini divites facit, non labor solus atque industria. Quicquid agitur extrà Christum, nihil est. Cum laboribus nostris omnibus, citrà Dei gratiam factis, frustrà laboramus; Sine me nihil potessis facere. Joan. XV. Nisi Dominus adiscaverit domum & c. In cunctis negotiis nostris, in Dei nomine laxamdum est rete, alias nil efficimus.

I I I. Vindicta compedit mihi, Quâ par resarciam tibi.



Die Raach dem HErrnallein befihl/ Zuseiner Zeit vergelten will.

# III.

Ihi vindica, & ego retribuam, inquit Dominus, Deut.32. Solent canes semutud mordere, & allatrare; Sie multi in proximos insurgunt, verbis mordent, dentem infigunt contumeliis, allatrant & in absentes detractionibus, & cum personam nequeunt, ejus famam lædunt & honorem. Multi Christianorum sese rodunt, dilacerant, devorant, odiique ac invidiæ veneno se pascunt interius, aut potius depascuntur. Horatius quoque:

Invidus alterius rebus marcescit opimis.

Cain videns Abelis fratris sui fortunas, seliciore semper incremento quàm suas augeri, eundem interemit. Gen. 4. Christiane, nequaquam feritatem pones? In vindicandes vindicat Deus. In fratres Joseph misere abignoto fratre tribulatos. Gen. 44. In Jezabelem præcipitatem, & à canibus discerptam. 1. Reg. 21.

At écontra injuriarum remissores Deus remuneravit

injuriarum non minima est prædestinationis nota-

# IV.

Lex immota Dei est, non hâc, nec slectitur illác, Addere cui quicquam, aut demere, grande nefas.



Unwandelbar ist Gotts Gesek; Orumbnichts darzu/nichts darvon sek.

# IV.

D verbum meum nihil addes, nec de eo quicquam demes; aliàs disperdet te Deus. Nihil autem est 1. Propter pronuntiationem Propheticam, in articulis fidei Christianæ, quod non fuerit priùs à SS. Prophetis divino spiritu pronuntiatum. 2. Propter Scriptorum San-Etimoniam, qui nonsunt mentiti; Nam, qui considerat, quantæsanctitatis fuerit Moyses, de quo dicitur Eccl. 46. Dilectus Deo & hominibus Moyses. Et Propheta ait Ps. 102. Notas fecitivas suas Moysi. Et ipse Deus inquit de Moyse: Oreados laquor ei. Palam. non per figuras & anigmata videt Deum. Num. 12. Pratereà, quis dicere posset Esaiam, Hieremiam, Danielem, Ezechiam, cæterosque Prophetas suissementitos, de quibus ait Augustinus: Dicoillorum hominum non tantum linguam, sed & vitam fuisse Propheticam. Quis Joannem Baptistam, in utero matris sanctificatum, credet mendacia protulisse? Quo quidem Joanne non surrexit major internatos mulierum, quique tantæ fuit sanctitatis, ut Messias esse putaretur. Quis hoc credet de Petro, Paulo, Joanne Evangelistâ, cæterisque Apostolis, de quibus Augustinus ser. 2. de Epiph. A postoli, velut alii Cæli, narraverunt nobis gloria Dei? 3. Propter martyriorum tolerantiam. 4. Propter Ecclesiæstabilitatem firmitatem, & permanentiam.

V.

Fortuitum in mundo nihilest; Deus omne gubernat, Et quod fortuità vi cecidisse putas.



Nichts in der Welt ohngefehr gschicht/ Durch Gott das Glücke steht und bricht.

# V.

Thil prorsus in Orbe sit (peccato solum excluso) sine Deivoluntate. Fortunæ seu ridentis, seu sævientis imperium nullum est. Hæcidololatrarum somnia sunt, qui humanæ vitæ vicissitudines, à nescio quâ deâ, dispensari fingebant. Augustinus irridens: Quomodo ergò, inquit, dea Fortuna aliquandò bona est, aliquandò mala?an forte? quandò mala est, dea non est, sed in malignum dæmonem convertitur. Aug. 1. 4. de Civ, cap. 18. Christiana sapientia fortunam omnem exsibilat. Bona & mala, vita & mors, paupertas & honestas à Deosunt. Quandoquidem itaque Deinutu imperioque fit, quicquid fit in orbe, par est, ut omnia de manu Dei acceptemus, sanctissimæillius Voluntati nostram per omnia, & in omnibus ita conformantes, ut nihil incertis eventibus, nihil casui, nihil fortunæ adscribamus: hæc veterum monstra sunt, inter Christianos minimè toleranda. Vera, sapiens & sancta est Philosophia illa: Dominus fecit hæcomnia, Nam, quod monuimus: Bona & mala à Deo sunt-

# VI.

Quid dubitas, olim quòd corpora nostra resurgent? Desuncto ex grano florida vita redit.



Was newgebohrn wieder soll werdn/ Snuß zuporsterben in der Erdn.

# VI.

Philosophis quidem ignota fuit Resurrectio; Paulum enimirridebant in Areopago multi, Act. 17. scum audissent resurrectionem mortuorum. Difficile illis erat intelligere, quomodo idem corpus, post tot transmutationes resurgat, & eidem animæ uniatur. Sed, si divinam omnipotentiam consideremus, nihil est difficile illi, qui ex nihilo corpus & animam potest creare, quod & docet Augustinus Enchir. c. 38: Undè hæc facilitas describitur Ezech. 37. Ubi constituitur Propheta in campo, pleno ossibus mortuorum, & voxaitad ipsum: Fili hominis, putasne vivent ossaista? Et dixi: Domine Deus, tu nôsti. Et jussus est Propheta clamare: Ossarida audite verbum Domini: Ecce, ego intromittam spiritum in vos, & viveris,&c. Hinc etiam Daniel de hac Resurrectione loquens, dicit Dan. 12. De his, qui dormiunt in pulvere, evigilabuntalii in vitam æternam, alii in opprobrium. In qua seriptura significatur, tam Deo facilem esse resurre-&ionem, quàm sit dormientis suscitatio.

Quicupis in vitam calorum pergere, prisci Linque hominis, nec nonindue schema novi.



Wer wandern will ins newe Lebn/ Der muß die alte Haut ablegn.

# VII,

Er gloriosam Resurrectionem suam Christus nos instruxit: 1. Ut sieut ipse à mortuis resurrexit, ita & nos à morte peccati resurgere debere. Recordare, quomodo corpus Christi à peccatoribus in acerbissima ejus passione desormatum, accedente Resurrectionis momento, reformatum sitita, ut nivem candore, acsplendore Solem superârit. Paulò antènon erat ei species, neque decor, & in puncto Resurrectionis suavissima pulchritudine, & purissima luce præditum apparuit. Adhune modum mediteris resurrectionem anima, qua in peccato mortua erat, ac per gratiam reviviscit; in puncto enim illo, eximagine diaboli horrendâ, transit ad similitudinem Dei, ex tenebris infernalibus ad serenissimam lucem, ex deformitate turpissimâ, ad pulchritudinem, que lapites molliret. 2. Ut sicut Christus post Resurrectionem in novitate vitæ ambulavit, ita & nos, ut ultrà non serviamus peccato. Rom-5. Serpentis instar veterem exuentes pellem.

# VIII.

Solis ad aspectum si acies mortalis hebescit, Entheascrutarimens tua cacanequit.



Der iredisch Menschgar nichtsversteht/ Was in deß Geistes Krafft besteht.

# VIII.

Næstimabile damnum sibi acquirunt, qui Deum per peccati consensum & assectum descunt. Ex hac Dei derelictione emergens damnum est Cæcitas, quoad cognitionem rerum cælestium; Quemadmodum en m Sole absente, nullam rerum formam distinguimus, sedomnia obscuritatis velamine obteguntur, ut dignosci nequeant, rerumque excellentiæ ponderari nequit; Sicetiam absente justitiæ Sole Christo, adeoque sidei lumine, intenebris errorum versamur, ut cognoscere res divinas omninò non valeamus; Undè veluti sebricitantibus non sapit cibus; quia palatum infectum habent; Itaneque nobis, sic derelictis, manifestum evadit, quàm dulcia sint sloquia Dei.

Per sædam ergò peccati ruinam, qua à Dei gratia exidimus, usque adeò excutimus, ut nigrum album, & boium dicamus malum. Ambulabunt ut cxci, inquit Proheta Sophonias, cap: 1. quia Domino peccaverunt, &
David: Nescierunt, neque intellexerunt, in tenebris amiulant. Psal. 81. Esaias quoque cap. 59. Palpavimus siut cxci parietem, impegimus meridie, quasi in tenebris.

# IX.

En quale ante oculos! cum sava podagra dolores Elicit. O planctus ignibus usta suis!



Wer al'hie leid die Brunst der Gicht/ Darff leiden dort kein Fegfewrnicht.

# IX.

Elleæbilis filia, ipso timenda nomine, atrox tyrannis Podagra! membrifraga Erynnis. Ossium commissiones ut subintras, Tyrannidis regiam. Ossa decurtas corporeintegro, & manus privando manibus, pedibus pedes, resumptis viribus redivivos, morte enecas quotidianâ. Quanta calamitas! Plumarum in equuleo non extendis, sed contorques miseras, ut gemitum extorqueas; aqueas compedes injicis pedibus, manibus, nunquam sux restituenda libertati. Semel hospes, semper hostis; Savitia notas corpori inscribis tales, ut catalogo mortuorum asscribas vel vivos. Crudeliter adeò ludis cum homine, ut moriatur antè mortem, & membris emortuis suum præcedat funus; Ignis non es; nam extingui nonpotes: accendis tamen flammas; Nix non es; nam liquesieri non potes: congelas tamen in calcem aquas. Patibula erigis, ô quot! Certè subalaribus patibulis affixi sunt podagrici. Quæris, quid sit podagricus? Est viva spirans fornax calcaria. Si patienter seratur, loco erit Purgatorii. Hîcure, hîcseca, modò in æternum parcas,

X.

Arguit en culpa, Cor idem argutam probat, atque Iudicat & damnat, plectit & exequitur.



Wer sündigt/hat in seim Gewisse Den Kläger/Zeugen/und Schultisse.

Con-

### Z.

# Conscientia mille testes.

Axima pæna suum gestare in pestore testem. Potiùs Ursis, Leonibus, Lupis, aliisque serocissimis cohabitandum foret bestiis, quam furentem adeò atque insanientem gestare in corde vermem. Caino hunc in vita vermem sentienti totus non sufficiebat Orbis, in rantas fuerat conscientiæ augustias redactus; Judas Iscarioth, ideò desperabundus, laqueo vitam finivit. Pravæ mentis gravamen est atque animi perturbatio sive anxie-Indicatid Salomon, Sap. 17. Sempertimet sæva perturbata conscientia. Festes sunt primi Parentes, qui in voluptatis existentes Paradyso, quamdiu in innocentia primâ perstitere, & gratia ornati, magna cordis quiete fruitisunt; At quamprimum divinæ Majestatis præceptum violarunt, gravata est eorum conscientia, tantusque timor coreorum invasit, ut à facie Domini abscondere se tentârint; Conseientia illos pressit. Ipsa comparatur justo judici, perpetuz Accusatrici, expertissimo Medico, truculento Carnifici. Luculentum anxix conscientix restimonium habetur in supradicto Cain, Filiis Jacob, Herode atque innumeris alijs. Pravæ conscientiæ gravameningens est animi tristitia. De salutis æternæ consecutione desperatio.

XI,

Qui ditat, Deus est, Deus est, qui pauper at idem, Seu bona, seu mala sint, fecit in urbe Deus.



Das gut und boß der HErr bereit/ Zur Gnad/und Straff/in Grechtigkeit.

Regius

### XI.

Egius Propheta de Deo loquens, inquit Ps. 111. Gloria & divitiz in domo ejus, czlesti, ac terrenâ. Abipso omnia. Paupertas & honestar à Deo sunt. Deducitad inferos, & reducit. Ditat & pauperae. II mana itaque voluntas divinæ in omnibus conformanda; Hac cælum est extra cælum, ac vera vitæ beatitudo. Beatus c & benè tibi erit. Ps. 127. quisquis hane propriæ voluntatis cum divinà conformationem perfecte attigaris, omniaque velut de manu Dei cupide amplexatus fueris: hæctua ib hoc Orbe inferiore beatitudo erit; fruêris perenni quodam gaudio, & lætitiå non multis nota; hac en im felicitate fruuntur homines intimâ familiaritate Deo conjuncti. Beatuses, & benetibierit. Utiautem in calo nulla ef vicissitudo, nullum (sic loquar) heriaut hodie, sed conti. nuus quidam sibique semper simillimus æternæ voluptat affluxus, isque invariabilis, & nunquam non simul totus; Ita & ii, qui hanc sux & divinæ voluntatis unionem adepti sunt, jam penè immutabiles, quiequid ærumnosæ vicissi. tudinis intercurrit, rationis imperio premunt: Omnis corum gustus & oblectatio est Dei beneplacibeneplaci. rum. Quietemillorum, si forte quid incurrat, nihil est certè quod evertat. Patet in jobo. Qui confidunt in Domino, sieut mons Sion commovebitur in æternum,

# XII,

Ne tenta Dominum, concessis utere causis, Audacem infelix sequitur exitium.



Auff deinen Weegen foltugehn/ So würd dich kein Unglück bestehn.

# XII.

Mpavidæ ad pericula mentes, suique plùs nimiùm se curæ, crebrò in exitium trahuntur. Impetu insignes sunt, ad flagitia licet divertentes. Temeritate seruntur illi homines in vitii partes. Hune affectum, cùm non satis sibi cavet, sui siducia corrumpit, cuncta despiciens, superbiæ quoque malis infectus est, in jactationem proclivis, Arrogantia omnis à Deo tandem deprimitur, ejusque concitat iram præsumptio. Ejusmodi deliri sunt, in obvia se vitæ discrimina præsipitantes.

Medio tutissimus ibis.

Qui amat periculum, in illo peribit. Fortunz nimium confisi, pereunt tandem. Dionysius junior Syracusis (ubi tyrannidem exercuerat) pulsus, exulavit Corinthi, ibique Ludimagistrum egit, teste Cic. Polycrates Samiorum tyrannus, post multos ridentis fortunz Zephyros, ab Orcete, Cyri præsecto, superatus, & suspendio estassectus. Quos evehit fortuna dejicit:

Tarquinius regno pulsus fuit.

Marius, septies Consul, qui de Jugurtha triumphârat, Cimbros & Theutones subegerat &c.

- - Incanojacuit, cannaig, palustri, Pertulit & tantomulta pudenda viro, Ovid, lib, 4. de Ponto,

# XIII.

Et Terra, & Cali, velin his quacunque peribunt, Vox tua in aternum dia, Iehova, manet.



Das Wort deß HErren ewig steht/ Ob Himmel und die Erd vergeht.

Ver-

### XIII.

VErbum Domini manet in æternum, uti & Ecclesia ejus, ceu sirma petra, æternúm durat:

Nec portæ inferi prævalebunt adversus eam; Innumeras quidem passa est persecutiones, non solum hæreticorum plurimorum, qui eam conati sunt diversimodè destruere, sed maximè passa est tribulationes, & persecutiones à Tyrannis, Insidelibus, Regibus, & Imperatoribus, non uno solum, vel duobus, sed plurimis, & per universum orbem, ut à Nerone, Domitiano, Traiano, Antonio, Severo, Galieno, Juliano, Decio, Valeriano, Diocletiano, Maximiano, Maxentio, & aliis multis, & tamen nunquam potuit prosterni, licet persecutiones non solum habuerit in temporalibus, sed & in spiritualibus. In hanc, si salvus esse velis, tibi intrandum, & in ea, usque ad vitæ sinem, perseverandum.

# XIV.

Qualis amor Christi in nos, te Gallina docebit, Que generat pullos, educat atque docet.



Die Gluckhen / mit ihren Küchelein/ Christi Lieb gegen dir zeiget sein.

Gallina

# XIV.

Allina pullos suos nutrit, amat, foret, protegit. Ita. Christus Gallinæ se comparat: Quoties volui congregare filios tuos, quemadmodum Gallina congregat pullos suos sub alis. Diligis, Domine, ait Sapiens, Sap. x 1. omnia, quæ sunt, & nihilodisti eorum, quæ secisti; Omnis enim Artisex diligit opus suum. 9. Ethic. Amor

verò Salvatoris cunctos mundi excedit amores:

I. Amorem naturalem, qui est inter patrem, matrem, & silium; nulia enim mater silium in tantum disexit, quantum ipse Dominus nos amavit. Et ideò inquit Esaias c.49. Nunquid oblivisci potest mater infantulissui, ut non misereatur silio uteri sui & & si illa oblita suerir, ego non obliviscar tui. Ecce, in manibus meis descripsite: Illa autéscriptura non suit sacta calamo, aut atramento artisiciali, nec in charta animalis mortui; sed calami suere elavi, atramentum sanguis ejus pretiosus, scriptores persidi judai ac milites, charta verò delicata ipsius caro in Cruce extensa, litera suerunt cicatrices.

11. Amorem Matrimonialem; si enim uxor fornicaturà viro, repudiata ulterius, ut communiter, non recipitur: verùm si hominis anima Christum sponsum deserit, ac diabolo adultero consentit, eam tamen Christus pænitentem

recipit.

III. Amorem Socialem, qui est interamicos; nullus enim homo pro inimico mori vellet: vix autem, qui pro amicò bono: Hactamen perfecta est Charitas: nos autem non eramus justi, sed impii; Et tamen Christus pro nobis moris voluit.

# X V.

Cassus amor nihil est; quid enim sine fomite flamma? Frustrà est, invità siquis amat Venere.



Lieb haben steht eim seden fren/ Obgleich kein Sniß und Swin darben.

Amor

### XV.

Mor anatura homini est insitus. Ad hune affectum si institutio recta accesserit, nihil in mortalibus magis eximium. Male nihilominus severi homines amorem aversantur, eumque sædâ & enervi imagine sibi fingunt: quo nihil in humanis rebus sincerius, modò in ju-Ris limitibus, & à virtute factis, ardens, non etiam suo incendio quæ verantur corripiat. Neque in adolescentibus tantum, aut maturæ ætatis hominibus blanda illa cupiditas concitatur; sed & pueras in innoxiis sollicitat annis, ut intelligas hunc ignem dignis pectoribus penènon tam accedere, quam innasci. Nec existimes, in dispari tantum sexu hunc affectum convenire; Nam & Alcibiadem Socrates amavit, nec Lycurgus in turpem instituit disciplinam, ne quis juvenum suo amatore vacaret. Hicamor quidam benevolentiæ nexus est, quem amicitiam appellaveris; itaque AMA.

# XVI.

# Qui veritatem pradicat, Iandem misellus vapulat.



Wer will eim andern sagen wahr? Darüber geräth in Gefahr.

# X VI.

Bsequium amicos, veritas odium parit. Animaliacomplura Leo suum in spelæum vocârat; approperante Lupo, petiit Leo, quonam pacto sibi regia sua
probaretur? nimium quantum sœtere, Lupus insit; hac
veritate objectà discerptus est Lupus miser: vulpes verò,
cum se catharro laborare dicerct, salva evasit; Sicetiamnum plures

Astutam servant sub pectore vulpem.

Et jam veritas exulat aulis: regnat palpatio: Audax ibi, qui loqui veritatem audet. Amos 7, c. Idololatriam Jeroboæ Regi exprobrans, à summo Pontifice ejicitur aulâ & regno. Ut Balthasaro Regi Babyloniorum veritas annunciaretur; non ausus est Deus ei virum mittere, sed manum hominis scribentis contrà candelabrum in superficie parietis aulæ regiæ. Dan. 5, 4. Nathan Propheta Davidi nunciasse veritatem jussus à Deo, aute altè petit exordium, quàmad rem descendat: & parabola de ove pauperis cæsa à divite ob luxum convivij, eum circumvenit; Lataqueab Rege sententia, edixit demum: 2. Reg. 12. Tu es ille vir & c. Adeò plena est periculi sunctio aulicæ potentiæ veritatem insinuare; Quocircà benè Lucanus:

Exeat aulâ,
Qui cupit esse pius; nam

- - - Virtus, & summa potestas
Non coeunt.

# XVII.

Hart als ein Stein ist/der nicht jung liebet in Ehren/ Frostiger als Ensist/der keine Wärme fähet-



Wer nichts von Menschen Liebe weiß/ Ein Stein ist/oder kaltes Enß.

### XVII.

Amorduplex est: Amieitiæ, quo amamus alterum propter seipsum: Concupiscentiæ, quo amamus alium propter emolumentum exipso. Ille huic præstat:

Utroque summè diligentus est Deus:

1. Concupiscipili; 1. Quia Proverb. 3. Omnia, quæ desiderantur, huic non valent comparari, 2. Hinc Moysi ait,
Exod. 33. Ostendam tibi omne bonum. 3. Exciamat
S. Anselmus: Curergò per multa vagaris, ô homuncio,
quærens bona animæ & corporis. Ama unu bonum, quod

est omne bonum, & satis est.

11. Amore amicitiæ amandus Deus est, quia Deus est, ps. Ps. 68. Quid est mihi in Cælo, & à te quid volui super terram, Deus cordis mei, & pars mea Deus in æternum?

2. Non vult amore profano diligi Deus : sed amore, qui sit omnia super.

3. Hinc D. Thom. in Opusc, de Amore Dei, ait: Dei proprium est, ut sit centrum totius amoris; est enim summum bonum; cui proindè debetur omnis amor.

Amandus verò est proximus, propter Deum.

# XVIII.

Post Venerem triste est animal, sed regula paucis Stringitur exemplis, quod tibi schema resert.



Nach Lieb/kombt Leidt: Trawren/nach Frewd.

Mæror

#### XVIII.

Aroramorem comitatur. Nimis, quam certum; itaque cave sis omnes pudicitiæ hostes, præsertim temperandum oculis, ne in fæminas, potissimum si comprulæ sint, curiosiùs desigantur; imò, utetiam tui ipsius minus decentem aspectum declines; Sic ægris noxios cibos, ne quidem videri sinimus, ne concupiscant. Libri quoque turpes abjiciendi. Sunt homines (propè canes dixerim) ut quas obsexnitates ipsi admiserint, non pudeat, quasi fædum vomitum projicere in miseras chartas, undé alillegendo resorbeant; perindè ac si forent parûm incesti, nisialios suis sordibus incestarent. Ita proponitur & propinatur tartareum fel sub melle, & in auro Babylonica meretricis, miscetur prasens venenum. calamos Syrenes! ô Lenones libellos! Venio ad imagines fœdas, spectacula eò periculosiora, quò fixiùs diuturniusque spectari possunt. Hic est scopulus multorum fœdonaufragioinfamis; nam didicére, quod spectarunt. Quas habes ejusmodi imagines, perde, ne te perdant. Tandem familiaritatem cum mulieribus fuge. Hîc sunt syrtes, hîc scillæ, hîc charybdis, hîc blanda exitia Syrenum, hîc quicquid uspiam est castis moribus formidandum,

### XIX.

Quidremscire juvat, niss scis, quo tempore agenda Prudenter, quo sit res quoque tuta loco?



Vielwissen/und nichts recht verrichtus Ist Narzenwerck/und unnütz dichtu.

### XIX.

Ui supra pueros sapiunt, posteà infrà decus virilis prudentiæ delirant. Equis certè, juvencisque, in primorum annorum libertate incuriosos impetus effundere concedimus, ne tunc primum robur enascens timeat ad vincula accedere. Adeò caca mentes, quod in exteris animantibus videmus, in nostris pignoribus aut nægligimus, aut nescimus. Neque tamen in infinita libertate prima hæcætas dimittenda est. Sit illis mediocris terror supplicii, summa parentum reverentia, & semper, quantum sibi liceat, ignorent; Nam si procax estalicujus preritia, nimiaque ferocia exuberat, tunc facessant lenitatis ista przeepta, tumorque, naturz vitio enascens, quem sæpè parentum lenitas ad ulceris maturitatem foret, adhuc crudus ac facilis exsecetur. Hocmodolepida pueritia suæ & parentum voluptati relinquetur, &, postquam expleverit stultitiam innoxiarum cupiditatum, ipsa ætas paulatim studia mutabit, radicesque virtutum adolescent, quas ipsi jam non impetu, sed judicio amabunt. Tunc afferent ad adolescentiam, & ad crepusculum prudentiæ, mentem liberam placidamque, quæ ad illius lucis pulchritudinem vi sux institutionis obversa sit.

# XX.

Fortiter ut quid agas, nisi agas prudenter, idemque Pondere in exitium pracipitatur onus.



Macht ohne Raht/ Zu trümmern gaht.

Cun-

# XX.

Unctis in rebus confilium, & ratio, & prudentia adhibenda sunt. Minus præmeditate nil agendum, ni pænitere mavis;

Quicquid agis, prudenter agas, & respice sinem. Serò sapiunt Phryges. Post factum pænitet actum. Seneca in Lib. de 4. virtutibus, ait: Tria sunt ad prudentiam pertinentia; præteritarecogitare, præsentia ordinare,& futura prævidere; ideò de imprudentibus dicitur Deut. 32. Gensabsque consilioest, & sineprudentia. Utinam saperent, seilicet præterita, & intelligerent, seilicet præsentia, & novissima providerent. Tempus præteritum recolendum, à Deo illud nobis fuisse concessum, ac propriè nostrum, certum & indultum: præsens autem ac futurum, est omnimode incertum nobis; dubium, & in solius Dei potestate situm. Præsens quod attinet, cum id adhue divina bonitas nobis concesserit, pœnitentiæ ac emendationi vitæ, bonisque operibus tribuendum est. Futurum attendendum, per firmum in capto bono perseverandi propositum. Quid prodest Vineam magno labore phantasse, si antè vindemiam vites jam uvis refertas, excidas & evellas. Sie plane nihil proderit nobis, quamvis multa præclarissima præcedentibus temporibus operati fuerimus, si anté finem desistamus.

#### XXI.

Mirâ nature vice femina nasculus extat, Et que sponsa fuit, jam tibi sponsus erit.



Offt die Natur was newes bringt / So die Vermunfft unmöglich findt.

Omnium

### XXI.

Maium rerum sunt vices. Inversus est mundi ordo.

Este equus optat bes piger, optat arare, caballus.

Virgo virum, vir fæminam agere perveilet. Et eurrus bovem trahere perspicitur, Alter in alterius officium irrumpere, adeoque nemo sua sorte, contentus esse. Qui subest præesse vult, atque imperare; idque totum ex vana animi elatione provenit, quæ tamen dejicitur deprimiturque; etenim

Sapius ventu agitatur ingens Pinus, & celsa graviore casu Decidunt turres, feriunty, summos Fulmina montes.

Sed:

Beatus ille, qui procul negotiis, Paterna rura bobus exercet suis.

Humilitas exaltat. Quantum origo fontium deprimitur, tantum ascendunt ipsi. Te jactas eum, qui non es; & superbis. Ridetur meritò Epicurus, quod se sapientem diceret, & hoc ipso esset insipiens. Humilitas beat. Quò eam amplectimur arctius, hos plura in nos bona confert.

## XXII.

Mature sapiens trutinat, citò perficit, at post Actus, Concilium concipit insipiens.



Ein Weisser zuvor als erwegt/ Che er das Werck mit ernst anseht.

#### XXII.

Suas quisque partes recte, & rite agere studeat.

Egum sapientissimus prævidens plerosq; mortalium, longa sibi inaniter in suturum sæcula polliceri, singulos hortatur à vanis hujusmodi conceptibus abstinere, nec solum non in plura annorum lustra sed nec in crastinum diem duratione conjicere, inquiens Prov.27. Ne glorieris in crastinum, ignorans, quid superventura pariat dies, q.d. Ne glorieris de suturis, dicendo: Crasgenio indulgebo, deliciis me tradam, agros emam, plantabo vineam, de hoste meo me vindicabo, auraliam vitærationem instituam; nescis enim an crastina die superviturus sis. Verè Horatius:

Quis scit, an adjiciant hodierna crastina summæ

Tempora Dii superi?

Quam multi illa ipsa hora ac momento, quo vel maxime se vivere, ac deliciis vacare arbitrabantur, extincti sunt.

## XXIII.

Multa negat Ratio: at vera Experientia monstrat; Sa hominem causa, re sibi teste, latent.



### XXIII.

Cleitur, non omnium rerum constare rationem, sed experientiam; Undè enim provenit, quòd, cùm tria fint lucidissima, Oleum, Argentum, & Ignis, as nthil habeant in se nigredinis, dant tamenaliis, quæ non habent; nam Oleum lucidum nigras maculas infundit. Argentum candidum lineas nigras tingit; & Ignis fulgidus ligna ac paleas nigra facit? Quidest, quod paleæ tantæ sint catiditatis, quod poma cruda maturant, & tantæ frigiditatis, quòd nives media inæstate conservant, ne fluant; cum tamen calidum & frigus sint contraria,& duo contraria in eodem subjecto esse non possint? Calx, in quo ignis latet, & cum naturaliter aqua ignem extinguat, oleumque ignem nutriat : tamen si quis aquam in calcem infundat, mox ignis latens urere incipit, & si oleum affundatur, mox ignem illum extinguit ? Adamas ferro non frangitur, ac nullo consumitur igne, & hircino tamen sanguine mollescit. Sapiens ait: Cunctures difficiles, non potest homo eas explicare sermone. Quid, quòd fulmen aliquandò manum hominis ferit, & tamen chyrothecam, in quâ manus erat, non lædit? Argentum in marsupio liquefacit, & marsupium ipsum non urit? aliquandò vas percutit & confringit, & tamen vinum, quod naturæliquidæest, per tres dies, vase fracto, non fluit? Reddant rationem de his minimis, qui divina requirunt.

## XXIV.

En vapor ignivomus reves clain rumpit & arces, Millia quas equinson vincere non poterant.



Ein Feind braucht Vortheil/oder Macht; Orumb weißlich nimm dein Sach in acht.

Sapien-

#### XXIV.

Apientia dolusq; ac stratagemata Ducum sæpiùs hostem, qu'am armatorum impetus evertit; Obhoc variæ illorum fuerunt quondam coronæ, Gemmatæ, Aurex, Vallares, Murales, Rostrales, Civicx, Triumphales. Summam rerum præclare gestarum mercedem Romani existimârunt, si suos Imperatores, Duces, Equites, Antelignanos, cæterolq; milites strenuos, (prosuo quemque tamen merito, dignitate, gradu, commissaque provincià) certis coronis honestarent. Triumphalis, laureis ramis baccisque circumtexta, invictis triumphatoribus offerebatur, Quibus, ut hostium victoribus & domitoribus, totà Urbe Româ, magnificis curribus & rhedis circumvectis, triumphum agere, Schatus iphus decreto fas erat. Prius tamen edocto senatu de quinquies mille hostibus uno prælio cæsis. Tribuno militum, Equitive, qui hostium obsidionem strenuè sustinuissent, ab iis, qui liberati servatique fuerant, dabatur Corona obsidialis, sive graminea, omnium honoratissima, illustrissimaque. Querceis alii foliis ac fastigiis textà corona donabantur. Muralis dabatur corona ex auro conflata illi, qui primus vi atque armis hostium mænia transcendisset. Alii aliis decorabantur; nec inquirabatur, an virtute aut dolo ewasissent victores.

## XXV.

Quos vis insanos domat haud privata parentum, Hos labor emendat publicus atque fames.



Durch Hungerszwang und durch Arbeit Zur Frömmigkeit komn bose Leuth.

In-

### XXV.

Nobedientiam ac protervorum isthæc merces tribuitur. In has eos angustias nonnunquam Gula redigut, inobedientia, pravaq; societas otium, lusus vitiaq; complura. Quareadrectam filiorum institutionem Parentes tenentur, & nemo ignorat, quanti ad Reip. salutem, si probè curetur, & ad ejuldem perniciem intersit, si negli-Quemadmodum Dei jussu liberi parentibus honorem, amorem, obsequium, arque obedientiam in omnibus, quærationisunt consentanca, debent; ita & ejusdem summa voluntas est, ut parentes Liberis amorem præstent illos alant, bonisque moribus instituant. Ecclesia-Aicus ait c. 7. Filii tibi sunt erudi illos, & curva illos à pueritià illorum. Vides hîc quoties, & quamseriò Deus parentibus Liberoru curam imperet? Sitergò prima ea parentibus cura, liberis non auru, nonperitura fortunæ bonacumulare, sed virtute & sapientia exornare. Liberos qui ditare, potius studet, quam probos mores docere, similis estilli, qui neglecto pede calceos curat, ait Plutarchus de Liberorum educatione. Novellam & teneram adhucarborem facile oft, aut curyam in altum surrigere, aut in quacunque libet partem inflectere, cujus deinde annis roboratæ vitium mutare nemo potest.

## XXVI.

Alata inventa est mola, corpore mobilis olim; Corpore jam immota est, mobilis at capite.



Von Alterslangerfunden/ Sichendert zur Stunden.

## XXVI

Qui non assuescit virtuti, dum juvenescit,

— A vitus nescit desistere, quando senescit,

Tramenti guttæ, quæ candidam vestem aliquam fædant, si statier lavantur, facile delentur: quod si eas senescere sinimus, vix tolli possunt. Plantæ, si in co loco, in quo natæ sunt, relinquuntur, aut nullum, aut certe amarum afferunt fructum; & ideo transponidebent, & hoc mature; quie si duriores siunt, dissicile alibi radices agére poterunt, & si agant, tenuissimæ erunt, & exigua virtutis, ita ut possint à quocunque vento avelli; Ita etiam/si puer in prava illa inclinatione, in quanatus est, relinquatur, quos afferei fructus amarierunt; ideò antequan durior disciplinæ & institutioni fiat, transponi debet sur aptimas in virtute radices agat, neque facile tentationum vent's possitavelli. Malerum fisimala depravati disciplina, rebus omnibus inutiles sunt, præterquam. qu'id diabolo tradantur in escam, & sæpe permittit justo judicio Deus, ut, qui virture non educati, cum jam grandicres sunt, parentibus parere recusent, neque caniticm. eorum venerentur, quos neque Deum ipsum venerari docuerc.

#### XXVII.

Nec rubor, aut pallor cohibet me dicere verum. Vel diviti, vel pauperi.



Ohn Unsehen der Person Ich red/ und niemand schon.

Cor-

#### XXVII.

Orruit Veritas in plateâ. Inundavit mendacium.
Illa est exosa Dynastis. O rem deplorandam! Potentes rerumaded fastidire verum. Verè Comicus: Obsequium amicos, Vetitas odium parit. Unanimis est impiorum concordia ad pieta sem & verita tem impugnandam. Omnia vitia contrà unam virtutem conspirant, omnia falsam unam verita tem impugnant. Verùm Scriptura, Libri vera annunciant, nemini parcunt, revelant iram Dei de cœlo super omnem malignitatem hominum. Nihil ad gratiam proferunt. Non externas hominum. Nihil ad gratiam proferunt. Non externas hominum qualitates, divitias, potentiam, formam, nobilitatem, sexum, atque id genus alia respiciunt, arguunt peccantes, Veritatem docent. Aliud nihil, quàm quod suggessit Veritas, Orbi detegunt.

## XXVIII,

Mec quicquam invidies oberit, cui fata favendo Prosunt: quod Dii dant, nemo vetare potes?



Was dir Gott gann/ Nimbt dir kein Mann.

### XXVIII.

Invidus alterius rebus marcescit opimis.

Nacharsis Philosophus causam plerique doloris hominum rogatus edicere, ait: Invidia est qua plus, de alterius prosperitate ac virtute plerique dolent, quam de vitiis. Isid. Nulla est virtus, qua non habeat contrarium invidiz malum. Sicuteos, ait Stobzus, qui in Solearibulant, umbrasequitur, ita incedentis per gloria comesestinvidia. Ideò Themistocles; Dux Athen., teste Platarcho, juvenis dictitabat: Novi gesta meanecdum fama mereri; quodea nondum invidia comitatur. Ut redè quidam invidiam appellarit fortunatorum antagonistara. Similis draconi, Apocalyp. 12. qui caudâ suâ stellas trahebar; lea virtutes in anima runlantes nictitur obfuscare Invidia. O quoi ista Mægera tragædias civit! Angelos concivitad rebellionem. Cain. Gen. 4. armat in fratrem. Fratres Gen. 37. in Josephum. Esau in Jacobum Gen. 29. Saulem in David, 2. Reg. 14 Deniq; Sapient. 2. Invidià diaboli mors intravit in orbem. Oviperam genitricis venticin disrumpens, ut vivere non incipiat, nisi permortem parentis! O rubigo edax domicilii sui! O Arcana, vertis in venenum, quod attingis!

Tria sunt, que altissima queque infestant:

Summa petit livor, perstant altissima venti;

Summa petint dextræ fulmina missa Iovis:

— Nec magnas patiens exurgere landes

Invidia.

## XXIX.

Non lambente boves linguâ, sed calce resistant: Frustrà etiam imbellis bella repellit homo.



Esist schwer widr Swalt zu streben/ Und sich gegn großen Macht erhebn-

### XXIX.

EHercules quidem contrà duos. Sæpè quidem in varijs regionibus eversi sunt Reges; quibus expulsis, & per verælibertatis imperitiem, devotis, successit aut cæcæ popularitatis imperium, aut permissa proceribus potentia, id est, multiplex, prounico quod expulerant, regnum. Ac ut membra, quæ violentia de naturali sede dimovit, non niss per violentiam in articulos suos redeunt, ita provinciæ quæ hoc modo ab optimo gubernationis genere diverterant, priùs errote multis cladibus expiârunt, quam antiquæ, & à se projectæ rectitudini redderentur. Subeundum itaq; subeandumve jugum est, si excuti nequit. Ferendum patienter. Sustine ac patere ne patiaris. Patientia colligit rosas. Excrementicia hirundinum face excæcatus Thobias, sinistrum illum casum tulit constantissimè. Quum Cambyses Rex Persarum, filium Praxaspis (à quo monitus fuerat vitandæ ebrietatis) sagittà confodisser, pater dolorem suppressit, atq; etiam regem saudavit, ut sagittariæ artis peritum. Cato nullis unquante casibus est mutatus, nullisuccubuit calamitati. Itaque magnanimus esto; Erit

Tandem Patientia victrix:

## XXX.

Quid jactas vires animi? quid acumen adoras? Nemo sibi satis est; Rex eget ipsus ope.



Ohnguten Rath nichts solft anfangen/ So du wish Blück und Steg erlangen.

Nemo

### XXXI.

Vtere consiliis; quia factum panitet actum.

Emo ingenio suo sidat; aut industriæ. Propries in causis Talpæ sumus: in alienis Argi. Dubiis in rebus Sapientum exquire confilium. Corona senum multa prudentia. At sincerum ii consilium dare debent. 1. Apocal. 1. Visus Princeps sedere in throno, & viginti quatuor seniores, albis, vestiti, circum; itasunt candidi consultores; candor enim symbolum est puritatis. Sint quoque taciti; hine prisci fanum Consilii habuêre subterraneum; quod celanda sint consilia: & in eo candidam aquilam cum crista gallinacea diversi colore; quòd quãvis pugnacissimis, Regibus consulere ad pacem debeant. Henr. Farn. I. 1. de sim. Reip, Lacones, nacti victoriam stratagemate, sine sanguine multo, bovem Marti: at multo cum sanguine partam, Gallinaceum offerebant. Ergò Consiliarius imitetur Deum, dicatq; cum eo, serem. 29. Ego cogito cogitationes pacis, & non afflictionis. Ælia. nus prodit, Persis in more fuisse, ut consulere volentem. Reip, sisterent in lamina aurea. Hancferebat præmium, si Reip, salutare ipsius concilium accidisset: Sin' infelix; virgis plateatim cædobatur. Confiliariorum ergò tarda & firma sint consilia. Valeat apud ipsos Delphicum istud: Festinalonte.

## XXXI.

Quam fragile est fortuna bonum? sic molle repente.
Frangitur ut vitrum! Prô mala sida Dea\_!



Alf Glück und Glaß/ Wie bald bricht das?

### XXXII

Fortuna vitrea est; cùm splendet, frangitur. Permulti ex prospera fortuna ad humilem miseramo; redacti sunt. Dionysius junior Syracusis (ubi tyrannidem exercuerat) pulsus, exulavit Corynthi, ibiq; Ludimagistru egit, teste Cic. Polycrates Samiorum tyrannus, post multos ridentis fortuna Zephyros, ab Orcete, Cyri Prasecto, superatus, & suspendio affectus est. Xerxes, qui Ægyptum subegerat, à Themistocle victus, ab Arthabano est intersectus. Mithridates rex Ponti, qui annos quinquaginta Romanos variis cladibus affecerat, Asiam occupaverat, Quintum Oppium Proconsulem, & Aquileium Legatum in vinculi conjecerat, à Lucullo primum, deinde à Pompejo superatus, mortem sibi intulis. Tarquinius Superbus regno pulsus est. Horat. lib. 1. Serm.

Tarquinius regno pulsus fuit

Senior verò Marius, qui sepries Consulenerat, de jugurthe triumpharat, Cimbros & Theutones subegerat, Apuleju & Glauciam seditiosos interemerat, victus à Sylla aliquadiu delituit in Minturnensium paludibus. Ovid, lib, 4,. de Ponto:

Ille Iugurthino elerus Cimbroj, triumpho, Quovictrixtoties consule Roma fuit; In cano Marius jacuit, cannag, palustri, Pertulit & tanto multa pudenda viro,

# XXXII.

Hen! quam vanus amor? Cui nunqua videre tutum, Eit citò ca cus amor, vanus abitque citò.



Lieb ist ein Liecht / So bald verblicht.

Amor

# XXXIII,

Mor est pulchritudinis desiderium. Plotinus triplicem constituit pulchritudinem: quæ nihil aliud est, quam gratia ex plurium concinnitate coerta; atque ea vel est in animo, ex virtutibus parta; & venustas nominatur: vel în corpore ex lineis, & coloribus simul maximâ congruitate coalescentibus; & decus est: postremo sonorum jucunditas pulchritudinem reddet vel maxi-Hæc pulchritudo tres habet sensus illi subservientes, interiorem mentis oculum, corporis visum, & aurem accommodam sonis percipiendis, tactui verò nullus relinquitur locus; Valeant igitur libidinis incendia, fugetur procul intempestiva titillatio. Obsezus namq; amor hominem in alium mutat; ac sæpè exuit, & brutescat. Æstus venereus Euphratisimilis est, rapidissimo & vorticosoflumini. Nefasest. Ignisest. Tali abigne procul! Ex parva scintilla in magnum gliscitincendium. Isti sunt pauci ex innumeris, Luxurix effectus. Momentaneum xternum.

## XXXIII,

Judicio ingenioque vatet rarò unus & idem.; Ingenio sua vis: Enthea judicio est.



With und Verstand.
Selten verwand.

Duo

## XXXIII.

Ræstans est in gerenda Rep. prærogativa; posse magnis & virilibus ingeniis, que rei familiaris angustia auc aliæ dissieultates premunt, propitiam manum dare, & veluti adesse Natur zimplorati. Quod ut illi facere est decorum, ita necimpune possunt omittere, scilicet vel tacità indignatione bonorum castigari, vel assiduà exprobrantis virtutis imagine apud se hanc culpam luentes; cum enimhocipso attolli meruerint, quod aut sint, aut credantur, primæ illius & prudentis industriæviri; quid morantur suam sortem agnoscere, & ingenij similitudinejunctos cognatâ charitate complecti? Nec ignorant, qui ii sint, aut unde petendi. Benè consultum generihumano, si tanta. præstantium animorum messis esser, ut, distributis interillos rerumpubl. negotiis, superessent adhuc vacui aliquot superfluo & in utili munere à Numine Orbi ponati. Multò parciùs cum felicitate hominum actum, rarumg; in omni ztate ac populo fuit altum ingenij acumen, purum, aptuque omni vitæ cui cum q; in cubuerit, excultum disciplinis, exertâ fortiq; verecundiânatum omnia nec quid nimis audere. Illas mentes cum Optimates vocant in publicæ fesicitis partem, seipsos quidem primum, quasi illius genij participes, commendant, tum Reip, nervos addunt, nunquam pulchriùs, quam à Sapientibus gubernatz.

## XXXIV.

Et justà causà, paribus quoq; cominus armis Vim vi hoet repellere



Gewalt vertreiben mit Gewalt/ Im Rechten hat sein gewiß Gestalt.

Duel-

### XXXV.

# Vim vi repellere licet;

Istane vera nobilitas repetere cum sanguine vindistam? Hæcverò barbara est veritas. Si homicidia vel pariant, vel tueantur nobilitatem: jam quintum Decalogi præcipiet iniquitatem; quod prohibet duella & vindictam. O perversum nesas! Vera nobilitas virtutum agnoscit parentem, & colit: non impietatem. Ovidius in lib. de vetula canit:

Nobilitas hominis mentem franare furentem.

Et: — — — Virtute remota,

Migrat in exilium nobilitatis honor.

Vindicta hæc, & victoria est, Iranovicisse suam. Et

Fortior est, qui se, quam qui fortissima vincit.

Mænia.

Ambrosius, Chrysostomus, homil de David? admirabiliorem ajunt suisse Davidem ignoscendo Sauli, quambiliorem ajunt suisse Davidem ignoscendo Sauli, quambiliorem of Goliam; Quare, Magistratus, serro in duellorum victores animadvertite: in victos & victores excommunicationis sulmina torquete Præsules: Pastores cæsa cadavera cæmiteriis arcete. Jerem. 22. Sepeliantur sepulturâ asini putrefacti, & projecti extra portas Jerusalemi. Nam Psal, 138. Viri sanguinum declinate à me.

#### XXXV.

Ripper und Wucher sind fast gleich/ Ein seder mit Betrug wird reich.



Wer Roß vertauscht/ Sut Geld begehrt/ Höher im Preiß/ Ist das nicht Kippn/ Und Wahr verkaufft/ Im gringen Wehrt/ Als er selbst weiß/ Und gkährlich wippn/

So ift es doch gleich Wuchers Griffen.

Ava-

#### XXXV.

Varitia est inselix malorum radix. Duz res, quz maxime impellunt ad malesicium; Luxuries, & Avaritia sunt; ait Cic. lib. 2. ad Heren, Val. Max. 1.3. Aritia neque habendo fruitur selix; & cupiditate habendi miserrima est. S. Chrysost. in Matth. Avaritia est insatiabilis ebrietas, injustitiz somes: Avarus communis omniu. hostis. Hier. Avaritia est bursa Principum, cellarium latronum, rixaparentum, sibilus hominum. 1. Tim. 8. Est radix malorum omnium. S. Basilius Hom. 17. in Ditescentes: Mare terminas habet: nox leges non transgreditur: solus avarus nullum circumscribit tempus, terminum nescit: sed ignem imitando, omnia comprehendit, ac depascitur. Mich. 6. Adhuc ignis in domo impij, thesauriiniquitatis; Quzista: Meniuraminor; iraplena. Glaudianus ita de avaro canit:

Pienus savitia, lucrig, eupidine fervens;
Non Tartessiacis illum satiaret arenis
Tempestas pretiosa Tagi, non stagnarubentis.
Aurea pactoli, totnmá, exhauserit Hermum;
Ardebit mojore siti.

# XXXIVI.

Fabricat ex uno fraudando stellio nummum, Centena: heu tanti lucra nefanda mali!



Auß einem Thaler hundert macht/ Ist das nit List/ und Betrug verbracht? Au-

## XXXVII.

Augustinus Epist. 3. Avaritia inferno comparat: Infernos enim quantos mortuos devorat, nunquam dicit: Satis estisio, esti omnes thesauri cossument in avaru, nunquam satiabitur. Stroza pateravaritiz notam cuidam imponit Scauro, ubi ait: Isai. 57. Corimpij quasi mare fervens, quod qui escere non potest. Inprimis Avari. Nam Chrysostom. hom. 36. in Matth. Ut sine sluctibus maro nunquam; Sicanimi avarorum nunquam absq; turbatione. Etantiquam priora componant, alia invaserunt. Hugo de S. Vict. I. de claustro animz. Superbia clausit diabolo cœlum. Gula Adz paradisum. Avaritia diviti aperuit internum. Secundum istudi. Tim. 6. Qui volunt divites sieri, incidunt in tentationem, & in laqueum diaboli, & desideria multa, & inutilia, & nociva; quz mergunt hominem in interitum, & perditionem.

Scaurus habet villas, urbana palatia, nummos,
Pinguiaque innumeris pradia bobus arat:
Huic tamen assidue major succrescit habendi
Nunquam divitiis exatiata fames.

Kk

## XXXVII.

Et canis & felis concordia rara: Jed ambo Sapè solent rixas dissimulare Juas.



Schimpff und Ernst kombt offt zusann/ Bistu klug laß dich nicht fangen.

Duo

## XXXVIII.

Uo contraria se mutuo expellunt. Canis & Felis rarò concordes. Amicitia sicta ac simulata est, Fel sub melle latet. Fide, sed cui vide. Loquuntur pacem cum proximo: mala autem in cordibus eorum. Ejusmodi erat Judz proditoris. Talis adhuc indies multorum est. Ptolemaus Judzus, Abobi silius, Socerum sum Simonem, Judzorum principem, convivio exceptum cum duobus siliis interfecit, regnandi cupiditate. Zopyrus Persa benignè à Babyloniis exceptus, Urbemeorum Dario prodidit.

# Proditor alterius, non tibi sidus erit.

Helena Deiphobum, Trojanum, cui post mortem Paridis nupserat, dormientem Græcis prodidit, foribus ejus apertis, autor Virg. Appolonius Samios, quibus erat præfectus, Philippo dedit occidendos. Boleslaus tertius Rex Bohemorum Moschonem Regem Poloniæ simulatione colloquii exoculavit. Grimoaldus Pipini Filius, Dagobertum, Sigisbertisecundi filium, fidei suæpost mortem patris commissum, interfecit, ut Austrasiæ regnum, cui præerat pupillus, sibi vendicaret: Non itaq; omne, quod splendet, est aurum, nec quod amicitiæ nomen habet, semper est amicitia.

## XXXVIII

Moris erat saltare solo: sed videris ecce fam saltare salo, per glaciam Batavos.



Der Fürwiß hat viel Lust erdacht/ Auch offt in Sfahr und Schaden bracht-

Magna

#### XXXIX.

Agna mortalium audacia est ac temeritas. Poëtæ Phaëtonis arguunt temeritatem, quòd patris currum acceperit regendum, quum tamen non esset idoneus auriga. Ovid. lib. 1. Trist.

Vitaret calum Phaëton, si viveret, & quos Optavit stulte, tangere nollet equos.

Gigantes ausi sunt jovem armis lacessere, & in eum scopulos jaculari, ut volunt Mythologorum sabulæ. Autor Æthnæ:

Tentavere (nefas) olim detrudere mundo Sydera captiviá, lovis transferre Gigantes Imperium, & victo leges imponere mundo.

Icarus confictis à patre Dædalo pennis suprà modum intumescens, ausus est mediocrem parentis volatum deserere, & in sublimeniti, donec siquesactis à Sole pennis, præceps deciderit in mare, Ovid, lib. 1. Trist.

Dum petit infirmis nimium sublimia pennis.
Icarus, Icariis nomina fecit aquis...

### XXXIX.

Vana est imaginatio, Scopum Jehova dirigit.



Die Menschen ihn fürseken viel/ Dehn doch steckt Gott ein ander Ziel.

Home

#### XXXX.

Homoproponit, Deus disponit. Resistit Deus præ-sidentibus in robore, & per parvum quid. Nemroth robustus gigas, ut diluvium forte aliud evitaret, turrim moliri expit vastissimam; at Deus obstitit, quò minus perficeret: Homo, quanta moliris subinde? Sed, quia non ex, vel cum Deo, ideò retardat ea Deus. De cujus vi Psalm. 143. Tangemontes, & sumigabunt. Sublime, elude conatus, & in fumum abibunt. En Goliatham. 1. Reg. 17. à vertice & calcem obarmatum, terroriq; cun-Ais; à lapide sternitur non magno: à morho gigas & Rex. In exercita Antiochi, 2. Machab. 6. ingenserat Elephas: & is ab uno Eleazare suffossus corruit. Elephantinos viros casus quam levis perdit? Adamas fertur non nisi perægrè diffringiposse! ast ut unum fragmen absiliit, continuò in pulverem redigitur; Ita homo, etsi colosseus, & chalybeus; morbo tamen mortig; cedit, inq; pulverem collaba (cit.

# XXXIX.

De Fryhit beter iß/dann Gold/ Geg Voglicken/endfloch ind hold.



Wormit kanstu schäsen Frenheit? Dann unerträglich Dienstbarkeit.

#### XLI.

Ibertas pretiosior auro.

Alterius non sit, qui suus esse potest. In cavea non canit Luscinia. Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena? Super flumina Babylonis, ilic sedimus, & flevimus, dum recordaremur tui, Sion. Intolerabilis est servitus misera. Onus est gravissimum. Onera verò vitæ sunt varia: De hoc Ecclesiast. 40. Occupatio magna creata est omnibus hominibus, & jugum grave super filios Adam, à die exitus deventre, usq; in diem sepulturæ. Oneris hujus pars est cerruptibilis hu-Prælatorum austeritas. Hominum malitia. Mundivanitas. Ipsa hominis vita, quâ haud aliud onerosius. Onus quoq; conscientizest, nempè peccatum. Ab onere vitæ avocari tantò beneficium majus est, quanto eo gravior. Necmirandum, inquit S. Hieron. Epist. ad amicu ægrotum, tom. 9. quod sie mortalium vita populetur in. mundo; in quo nemo nascitur ridens. Malorum primitias in primis lachrymis gustamus. Primam vocem, ait Salomon, Sap. 7. similem omnibus emisi plorans, & similis est exitus. O angustam & anxium tempus vitæ, ubi cum initio nominatur & finis! Itaq; hincavocari gratia est. Sxculum, ait ibidem S. Hieron, pelago comparatur; in quo grarasunt prospera, solus exitus securitatis est portus,

### XXXXI.

Somnia portendunt, & vana sophismata multi, Queis mola rem populi promovet una magis.



Ein Handwerck frombt viel mehr der Statt/ Dann Hophistren/sokein Nutz hat.

### XLI.

Ui Sophistice loquitur, odibilis est, & in omni re defraudabitur, ajunt Philosophi. Ejusmodi extitêre complures, ac parum Reipub. adjumenti attulere: Verum artificia, longo temporis decurlu comprobata plùs incrementiatq; utilitatis intulerunt. Abiegarii, sive fabri lignarii Acupictores, id est Phrygiones, qui aurum & colores vestibus intertexunt. Aduarij, sive ab Actis Nocarij, qui veloci styloacta actiones q; describunt. Acupedarij, optimi cursores. Alutarij, sutores coriarij. Amphoracij, pincernæ. Apiarij, /Arcarij, arcarum fabri. Architecti. Arcularij, Aucupes. Aviarij. Aurifices. Aurigæ, curruum & vehiculorum ductores. Balneatores. Bractearij. Calceolarij. Galones, militumservi, Carnarij. Carnicoctores. Carpentarij. Caupones, Cællarij. Cæmentarij. Ceroplastæ: Chirurgi, medici vulnerarij. Fænisecæ. Fullones. Furnarij. Hamiotæ. Helciarij. Herbarij. Institores. Lactarij. Lanarij. Laniones. Le-Aicarij. Librarij Lintearij. Lixæ. Medicamentarij. Molendinarij. Myropola. Navita. Odorarij. Occonomi. Oenopolitæ. Piscarij, alijq; diversarum artium cultores, usibus humanis apprime necessarij. Apage Sophista.

## XLII.

Ut moriar, vivo, moriorq;, ut postmodò vivam, Mam cinere exusto moxridivivus ero.



Daß ich sterb/leb ich/ Daß ich leb/sterb ich-

#### XLIII.

Ors sequitur vitam indubitata. Omnes morimur, & quasi aquæ dilabimur in terram, quæ non revertuntur. Ut sidera in Oriente orta, post mille cursus ac recursus, demuin Occidente occidunt omnia; ita uno progressi ortu, occubimus pari occasu, Sed non eventu pari. Simonides Philosopus, Plut. testein Consolat. ad Apollon, poscenti ab se Pausania, Rege Lacedamoniorum, sibi è Philosophia mnimosynon promeret, è quo melior evadere posset: ajebat: Hominem te, & mortalem memineris. Noveratis Regis fastum, atquanimos: & huc nullum efficacius illo antidotum. Solon Arhen., ad elatos Græcorum spiritus retundendos, templi Delphici valvis inscripsit: Nosce te ipsum, quis, unde, quò tendas; Nam vivendo morieris; moriendoq; vives; Credimus namq;, quod sicut Israelitæ simul & Pharaonitæ, Exod. 14. sunt Ægypto egressi: verum ad mare cum ventum, hi submersi; illi egressi sunt in terram sanctam; sine vel morbo, vel vestium attritione; ita corpora ex terrà egressa, judicij Divinimare transire habent; in quo peccatores peribunt, justi per transibunt adgloriam. Quales duo cum Toseph' capti, Gen. 40. ambo è carcere sunt educti, sed hîcin malam crucem, ille ad pristinam dignitatem. verò potens est Deus nos resuscitare; Nam, qui ex nihilo creavit omnia, facilius potest idem mortuos ad vitam rewocare.

## X·LTII.

In cassum irritas, catulo latrante, Leonem; Facto opus est, quoties nil ubi verba valent.



Viel Worte nichts thun zu der Sachen; Die That die muß das Werck verschaffn. Multa

#### XLIII.

Multa verba, opera pauca. B. Jacobus cap. 1. admonens homines, ut ex divino verbo fructum perciperent, & secundum illud operarentur, admirabili · quadam similitudine explicuit, quod ex eo, quia illudaudientes non servarent, proveniebat, quodillud opere non exequerentur, dicens: Estote factores verbi, & non auditores tantum, fallentes vosmetipsos; quia si quis auditor est verbi & non factor, hic comparabitur viro consideranti vultū nativitatis suæ in speculo; cosideravit enim se, & abiit, & statim oblitus est, qualis fuerit. Posuit similitudinem viri; quia qui sunt viri, & non fæmineis moribus assuefacti, si faciem in speculo aspiciant, est tam celeriter, & (ut ajunt per transennam,) ut statim obliviscatur imaginis suæ illic perspectæ: nonita mulier, sed prolixæ se contemplatur, ac faciem secundum speculum exornat. Siquidem ergò hîc S. Apostolus comparat verbum Dei speculo, advertite in eo maculas defectusq; vestros, eosque corrigite, ac valdè prolixè in illo vos aspicite, ac secundûm illud animas ve-Aras componite, ut fructum bonaq; opera proferatis.

Munia

## XLIV.

Munia sic quisquis peragat sibi credita vita, Mors donec solvat fessa laboris onus.



Ein seder bleib in seim Beruff/ So wird er sterben mit Behuff.

## XLIV.

Niversalis rerum omnium Dominus, qui nos vocat ad observentiam sux S. Legis, est Dominus tanta nobilitatis, ut de eo dicat David. Pf.85. Quoniam tu, Domine, suavis & mitis; & multæ misericordiæ omnibus invocantibus te. Tanta est ejus suavitas, ut ad se nominandum, non dicatur Dominus familias, quod est nomen Majestatis, sed Paterfamilias, ut nos confortet, ut libentissimè adejus ser vitium accedamus. Ut primum ratio nis usus illucescit, jam Deus est recum, ne ad sathanam discedas. Sunt homines tam ducibiles ad proficiscendum in vineam lathanæ, ut quamvis non vocentur, nec conducantur, aut aliquid præmij illis promittatur, omnes illue pergant. O animæ Christianæ, quare non erubescitis, cum tot vocationibus non respondeatis. Perseverandum est autem n Dei servitio usque ad finem; Vita enim æterna non nii perseverantibus dabitur, Matth. 24. Qui perseveravetitusque in finem, hic salvus erit. Hanc conditionem sæpèrepetit Scriptura, ut eam tantò profundius animis notris imprimat. Corona non datur inchoantibus certamen, aut cursum, sed currentibus usque ad metam. oilis mane in bono propolito, atq; in gratiæ statu firmus, Nonaliud vult Scriptura sacra, dum monet, ne simus claudicantes, ne simus ut sidera errantia, ne ut Luna mutabiles.

## XLV.

Principium trium est, quo cuncta creata ligantur; Si dubitas faciunt hac resoluta sidem.



Daß alles Ding besteht off dren/ Das Putterfaß dir zeigt hierben.

#### XLV.

Multa in triplici numero sunt disposita.

Sicin Angelis tres sunt Hierarchix, in unaquaq; tres Ordines, in unoquoque Angelo tria distincta: Essentia, Virtus & Operatio.

Item Deus triplicem ordinem creaturarum instituti: Spirituales, corporales, & partim spirituales & corporales.

Hic numerus trinus frequens est, & mysticus in S. Scripiurâ.
Tres sunt silij Noë, ex quibo omnis natio derivatur, Gé. 6.10.
Triu Deus specialiter dicitur, Abrhæ, Isac& Jacob. Exo. 3.6
Trium dierū viā ambulant exeuntes Ægypto. Exod. 8.27.
Tres in monte ascendunt: Moyses, Aaron & Hur. Ex. 17.10.
Tria erant in arca: Virga Moysis, Tabulæ Legis, & Manna.

Hebr. 9.4.

Tres erant Urbes refugijultrà citraq;. Deut. 4. 41. N. 35. 6. Terin año Templű invilebat Judzi. Exod. 23.17. & c.34. 24. Ter se Elizzus mensurat cum puero. 3. Reg. 17. 21.

Ter Daniel orat, ac ter genua in die flectit. Dan. 6, v. 10.

Tribus diebus Jonas est in ventro Ceti. Jona 2. 1.

Tribus diebus & tribus noctibus jejunat Esther. Esth. 4.16.

In novo Testamento.

Tres Reges tria dona ferunt. Matth. 2.

Ter eundem sermonem orat Christus. Matth. 26.44.

Tribus diebus in morte Christus. Mar. 8.31.

Tribus diebus non manducans, nechibens Paulus. Act. 9.9.

Tres linguas sanctificat Christus, sub quibus omnes aliæ.

Jo. 19. 10.

Tres Apostoliin Transfiguratione. Luc. 9.28.

Tres status & Imperia Christi: Colestium, Terrestrium & Infernorum. Phil. 2.10.

Tres ab omni parte portæ in Civitate Dei. Apoc. 21.13.

Hac exmultis pauca Mm 2 Nocts

# XLVI.

Nocte dieque serit lites Plutonia Conjunx, Anne verò hac purgans scava sit ignis anus?



Das mag auch wol seinrein Fegsewrs. Ein alt Weib keissend/ohne Stewr.

Non.

## XLVI.

On oft animal virulentius muliere mala; Hinc Esclesiast. 29. Brevis omnis malitia super malitiam. mulieris; Unde significaturus Deus, nolle se ultra. misereri Israëlis, Oseæ mandar, urducar uxorem, filiamq; primogenitam nominer Absq; misericordia; quia nonaddam ultrà milereri domui Israël. S. Joannes Apoc. 9, scribit seadmiranda vidisse: Locustas similes equis paratis in prælium, habentes caudas similes Scorpionum, dentes Leonum, capillos mulierum, & potestas earum nocere hominibus. Obstupescendum protectò, Spiritum San-Aum, ad declarandam locustarum harum malitiam, cuncta adeò horrenda apponat, equorum savitiam ad prælia. paratorum, Scorpionum virus, dentes Leonum, ac suprà caput earum capillos mulierum ut mala muliere nihil esse: pejus denotaret. Sapiens ac breve dictum est: Brevis omnis malitia super malitiam mulicris, Eccl. 25. Benè Comicus.

Feris omnibus agrestior mala mulier.

Par est leana & mulieris crudelitas.

Euripides in Phænis:

Mulier efferacissimum malum est: Vbi mulieres; ibi omnia mala sunt.

Chrys. Quid Leone savius? Quid serpentibus aut draconibus atrocius: Sed hæcanimalia in malo, mulieri inferiora sunta

Menander: Mareignis, mulier tria mala:

### XLVII.

Atas quaq; vices habet, & sua temperat acta\_\_\_\_\_\_.

Praferat inventis ut meliora bonis.



Wer etwas bessers heut erfind/ Billich das Lob und Vorthelgwint. Huma-

## XLVII

Humani generis, sicuti cæterorum omnium, præcipua in cunabulis custodia ost. In arboribus raminascentes obsequuntur Agricolæ: cujus ductu vel
in altum enituntur, vel ad terram proni destectunt; Ita puerorum animi, parentum velut obstetricum manibus singi
possunt. certa & in sequuturam ætatem mensura imagine.

In adolescentiam deinde productos, primamé; juventutem, ipse impetus sanguinis, virese; jam se nimis cognoscentes, prorsus immutant, & animum abripiunt per inconsulta fiducia as sacuritatis astus. Tunc primum idonea deliciis atas est, nec plus de voluptatum sensu gaudet, qua quod illas audeat impunè experiri. In posterum consulere ideò nesciunt, quia adhuc cruda vires non reputant se obnexias esse fortuna: & pratere à la tatum rerum species tunc animos ita implent, ut severiori prudentia, qua primo aspectu mo lesta est. in iis nihil vacet.

Excipit juventutem stata ætas ac virilis, media inter adolescentiæ præcipitia, pondusq; senectutis. Inhacadeò cum animo corpus viger, ut tunc demum verè hominem

esse credideris.

Sedhanc denique pulcherrimam vitæ partem sene-Etus, velut aliquo æstu sensim inundans, sanguini primum, & mox ingenio, suum frigus insinuat. Omnia solent anxiâ nimis cogitatione versare, tam quæ ipsi essugêre, quàm quæ alios perdiderunt. Sie rerum vertitur ordo.

### XLVIII.

Sapè parit petulans languorem lingua: quid ergò Lingua doles, quum tu causa doloris eris?



Ein bose Zunge viel boses stifft? Doch mit ihr Gistles stifft?

#### XLVIII.

Periculosum lingua membrum est; Ut verissimum sit Jac. 3. Qui non offendit verbo, hic persectus est vir. Quo perfectior Job: quem etsi omnibus membris perousserit sathan; non tamen in lingua. Forte ut hanc ad. peccandum relinqueret potentem; Undè Job 19. Adhæsit os meum carni mez, & derelicta sunt tantummodo labia circa dentes meos. q. d. omnia afflicta sunt in me, sola lingua superatintacta. Fortè, quia tam est periculosa, duplici eam Deus septo munivit. Plinius ait, duas in câ venas esse! una ad cerebrum, adusq; coraltera pertinens; id discamus tum moderatuelle solicitam ac difficilem: tum. orationis cum ratione & corde esse consensum oportere. Quare Eccl. 28. Verbis tuis facis stateram, & frenos ori tuo rectos: & attende ne fortè labaris in lingua, & cadas in conspectu inimicorum: damonum. Freni sunt Dei amor, timor; pudortui & hominum; sifentium, secretu, detractionis odium.

Eccles. 22. metuebat Sapiens: Quis dabitorimeo custodiam; & super labia signaculum certum; ut non cadaminipsis, & lingua mea perdat me? Plus diffidebat linguæ, quam sidaret suæ Sapientiæ. Ac tanto sapiebat divinius.

## XLIX.

Cernis in exemplis Hecubam, quam duxit Adonis; Si placide & bene vis nubere, nube pari.



Deins gleichen nimm dir zu der Ehe/ Sonsthaben wirst Unruh und Wehe.

#### XLIX,

Si qua voles apte nubere, nube pari,

ZErè bonumest homini mulierem non tangere 1. Cor. 17. Quiauxorem accipere, est libertatem vendere. Socrates percunctanti, Quid sit uxorem ducere? ait: Quod nassa concludi; ut enim nantes circum nassam pisciculi vellent intus esse; sed foris, qui sunt intus; ita uxoratiae liberi. Quæ his rosæ videntur, ac mella; istis sunt spinæ, sunt acfellea. Nemo novit, ubi me calceus premat: ego sentio: dicebat Æmilius Paulus, cognatis disuadentibus, ne uxori pulcella, pranobili, daret repudium. Plutar. in Æmil. Paul. 4. Cicero repudiatà Terentiâ, roganti Hircio suam duceret sororem, actis gratiis, negat amori & Philosophiæ convenire, nec eadem sede morari posse. Hier. l. 1. contrà Jovinianum. Quare, ut Philemon Comicus ajebat, Hominemin vita semel conscendere mare, mirandum est; at expertum repetere, hocmi-Mare malorum mulier.

## L.

Sapè etiam est fatuus, vel simplex pusio vates: Abdita cum Fatum vera aperire volet.



Marren / und Kinder sagen wahr / Was finster ist wird durch sie klar.

L.

fpiciendam se præbet Ex ore parvulorum, quin & stultorum veritas manisestatur; Et veritas tandems omnibus prævalet. Jucunda est illa Historia, quæ tertio Esdræ libro ad longum describitur, quod sc. tres Regis Darij Ephebi, quam ipso Rege, ejus sp Consiliariis, ac totius regni Viris Doctissimis, disputârint, quidnam in toto universo fortissimum existeret; Vinum primus, alter Regem, tertius mulieres, præ omnibus autem veritatem eminere, asservits Veritas enim manet, & invalescit in æternum mecenim apud eam est accipere Personas, neq; disserentias, sed quæ justa sunt, facit omnibus. Benedictus Deus Veritatis. Et desit loquendo. Et omnes populi elamaverunt: Magna est Veritas, & prævalet.

## FINIS SYLLOGE II.





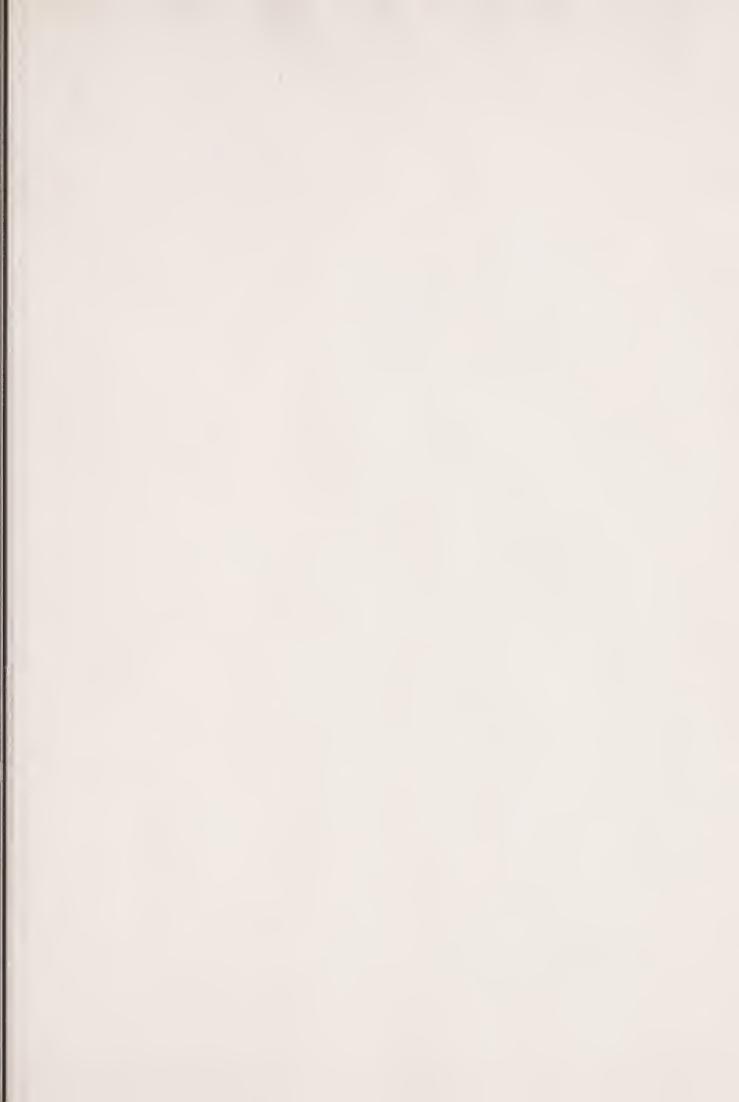







